











Le Juin

# Die Gründung Prags.

E i n

bifforifd - romantisches Drama.

25 0 n

Clemens Brentano.

Pefth, 1815; bei Conrad Adolph Bartleben. Leipzig, bei Gerhard Fleischer dem Jungern.

PT 1825 G8 1815

d121 NO 15

25.00

972

12

prolog.

## In halt.

#### Biographie.

Der Verfasser blidt auf seine handeltreibende Baterstadt, und erz wähnt mancherlei Gelehrte und Rünftler, die aus ihr hervorgegangen, theils nahmentlich, theils andeutend, wie z, B, : Stanze 5. Gr. von Meyer, St. 6. Gr. Kirchner, spricht dann sein Vorüberschreiten an bürgerlichen Ständen aus, und geht, indem er sich unter Apollo's Flagge einschifft, über in die

#### Milegorie.

Er landet an den Ufern der Fata Morgana, scheitert, geräth in die Gewalt einer Sirce, flieht auf dem Delphin Arions, wird an die Ufer der Moldau verschlagen, dichtet seine Unfälle, kömmt um sein Lied, erhält von der Nymphe der Heilquelle neuen Muth.

#### Bifion.

Des Landes Vorzeit berührt ihn, er bringt eine Nacht auf dem Lorenziberg zu Prag zu, wo Libusa die Stadt entstehen sah, sieht die Sibulen, die Stadt entwickelt sich aus dem Morgennebel, er fast die Idee des Gedichts, vollendet es, und weiß nicht, wem er es übergeben soll, begibt sich auf den prophetischen Berg, und hat einen

#### Traum.

Die Sibulen erscheinen ihm, und neden ihn in der Bestalt einer Muse, einer here, und einer Jungfrau mit Provinzialismen, worauf sie ihm in ihrer eigentlichen Gestalt erscheinen, und Libusta ihm sagt, wem er sein Werf überreichen soll; um dieß zu sagen, spricht sie von der Gesschichte der Zeit

#### Gibnilifche Worte.

Libuffa spricht in einer Bisson die Wendung der Zeit im Norden bis zur Verbindung der drei Udler in Böheim aus. So wendet fich der Prolog zuruck zu der

#### Beschichte.

Der Verfaffer fieht den Einzug des Königs von Sachfen, und der Großfürstinn Ratharin a Berzoginn von Oldenburg in Prag. Er fieht diese erhabene Gurftinn im Dome ju St. Leit, begibt fich abermals auf den Lorenziberg, und erblicht die Großfürstinn dort der herrlichen Aussicht genießend. Er legt Ihr sein Gedicht zu Tußen.

# Biographie.

Reich bist du, Vaterland, an mancher Kunde, Denn in der Auster, die am Felsen klebt Und nach der Meersluth hascht mit gier'gem Munde, Den geißig sie der Ebbe schließet, lebt Die Perle auch, die einst die gute Stunde In's Diadem der heil'gen Künste webt. Zwang doch Merkur, um Phöbus zu versöhnen, Den er beraubt, der Kröte Schild zu tönen.

Hat Göthe doch mit Götterkindlichkeit Der Welt vertraut, wie er in deinem Zwinger, D Frankfurt, einst gespielt, wie ihn die Zeit, Die er nun bildet, bildete, und Klinger, Mit andern Sangern früh im Lorberstreit, Ging auch aus dir hervor, der edle Ringer, Der in den Zwillingen so kühn, gesteget; Die Zwillinge hast, Reiche, du gewieget. Auch Schloßer war, der edle Denker, bein, Der dir die Tüchtigkeit der Art noch ließ, Elzheimer, Morgenstern, Schüß nicht allein, Noch manchen Mahler, den die Fremde pries, Hieltst lehrend du am zünft'gen Reibestein, Bis freigesprochen er dein Thor verließ, Rücksehrend deiner Bürger Haus zu schmücken, Die um ein Bild wohl auch die Casse rücken.

In beiner Garten reicher Heiterkeit Bat manchem die Erkenntniß früh begonnen, Der dann, heilkundig siegend, list'gen Streit Gen die erkrankende Natur gewonnen, Und viele hat zu Richtern eingeweiht Der Themis Bild auf deines Romers Bronnen, Denn über Feuerbachs sternfroher Welle Stieg Savigny hier auf, der hohe, helle.

Ja Alles hast du, Reiche, was da frommen Und heil'gen kann. Oft ist die Gotteskunde Auf deine Priester stammend schon gekommen, Und aus der Redner geisterfülltem Munde War guten Bürgern so das Wort willkommen, Daß selbst die Laien traten zu dem Bunde, Dein Dichter hing noch jüngst zu höh'rer Feier Fromm an die Weiden Babylons die Leier. Und was die Welt entzweit, was sie versöhnet, Das wußtest du dir, Fleiß'ge, zu erringen, Das Gold, das geltend Zeitliches verschönet, Mußte in deiner Hand die Kronen schlingen, Die deutscher Kaiser heil'ges Haupt gekrönet; Ob du auch Kränze, wonach Dichter ringen, Gestochten, steht dahin. Die Nachwelt richte, Denn trefflich schrieb dein Sohn dir die Geschichte.

Des Krams und der Gewerke Thor steht offen, Die Kirche auch, und der Gerichte Haus, Und strenggeschulte haben hingetroffen; Doch Musenkinder stößt die Zunft hinaus, Der Glaube pflegt sie, und ein frommes Hoffen Wird ihre Umme, bis sie zu dem Strauß Die Liebe pflückt, dem Freund, dem Weib, der Muse; Ich schmückte alle treu, selbst die Meduse.

Mit Brüdern, Zeit, und Vaterland zu theilen, Blieb mir zum Leben klein ererbtes Gut, Und in der Heimath geitzger Bucht zu weilen, Starb kriegsschuldtilgend mir der goldne Muth; Doch schön're Welt unschuldig zu umeilen, Blieb frei und himmelspiegelnd mir das Blut, Auf's Wasser, über dem die Geister schweben, Hab' ich zu Phöbos Flagge mich begeben.

## Ullegorie.

Ein Pilger durfte ich von Gottes Enaben Um Zauberufer der Morgana landen; Die Insel sank, und Kompas, Blei und Faden Berschlang das bittre Meer, die Sterne schwanden, Und steuerlos an tückischen Gestaden Sah ich mein Schiff auf schlechter Sandbank stranden. Ein Seegespenst mit dunner Mövenstimme, Berlocket mich, daß ich zum Bahnsinn schwimme.

Wo tolle Emigkeit die Zeit vertreibt,
Indem sie Gottes Seel' in sich entseelt,
Und Gottes Leib in ihrem Leib entleibt,
Und sich, den Durst zu stillen, der sie qualt,
Zu Höllengeistern aus Retorten treibt,
Jat mir Geduld das weiche Herz gestählt,
Und lieh Arion mir zur Flucht Delphinen,
Der = After Circe Spielen nicht zu dienen.

Und wie von wildem Weltsturm weit vertragen Ein ferner Bogel in ein fremd Gebiet, Ein fremder Fisch von Meeressluth verschlagen Dem Strom entgegen in die Flusse zieht, Fand ich in diesen heissen Schieksalstagen 21m Moldauufer mich, und sang ein Lied, Jenseits mein Leid, dießseits mein heil zu grüßen — Wer landend nicht die Erde kußt, muß busen.

Einsiedlerisch der Gott den Dichter stellte, Geheimniß sen Empfangen und Gebähren, Doch, daß es die Betrachtung überwelte, Drang falsch ein Zeitgespenst in meine Sphären Mit Modeseuer und mit Modekalte, Und leicht berücket ließ ich es gewähren, Bis ich entsetzt, getäuschet und verlachet, Um Lied und Liedesmuth beraubt, erwachet.

Da warbst du holder Mai mir zur Camone, Die also segnend Grab und Wunde schließt, Daß in dem Sonnenblick, der eine Thräne Ausküßet, auch ein Blumenkelch entsprießt, Der sie umfängt, daß sich der Schmerz verschöne; Wo heiß die Nymphe heil'gen Quell ergießt, Fand ich Gesundheit, Muth und reich're Gabe, Als ich durch Tücke je versoren habe.

## Vision.

Ein kühner Freier, bem die Braut verzeiht, Durft ich der Gegenwart den Schleier heben Wie einen Vorhang von Urmseeligkeit, In dessen Falten Satansbilder weben; Denn in der Zeit als einer Ewigkeit Bewegt unsterblich sich des Dichters Leben, Und von der Vorwelt Nachtgewölb umdunkelt, Hat herrlich ein Gestirn mich angefunkelt.

Bu Riesen hat des Tages schlanke Töchter Die Urnacht mir am Fabelberg gemodelt, Wo unter mir der grelle Pfiff der Bächter, Der Bache Rund, vom Buhlerlied durchjodelt, Und das Geheul mondtrunkner Hundsgeschlechter, Vom Strom umsaußt, als Herenkessel brodelt, Bis meine Augen im Gestirn ertranken Und alle Wellen in dem Traum versanken.

Da faßte mich ber Geisternähe Grauen, Denn neben mir am grünen Bergeshang Sah ich die drei Sibyllen, die Jungfrauen, Aus deren Mund des Landes Schickfal klang, Berschleiert in den tiefen Stadtschooß schauen, Bis dann vor Hahnenschrei und Glockenklang Mit dem Orion auf des Frühroths Wogen Die selgen Lichtgespielen hingezogen.

Und von den Locken mir der Vorzeit Thau Aus Orient ein kühler Luftstrom hauchte, Und unter mir lag eine Nebelau, Aus der das goldne Schiff der Sonne tauchte; Aufringend aus dem träumerischen Grau Der Urwelt, das wie Opfergluth verrauchte, Hat sie zuerst der Thürme Kreuß ergriffen, In's tiefe blaue Himmelsmeer zu schiffen. Wie hier einst vor der Seese ber Sibylle Aus Wald und Weltnacht Prag, die Stadt, gestiegen, Stieg sie im Sonnenglanz aus nächt'ger Stille Vor meinem Blick aus trüben Nebelwiegen, Und aus der Brust sprang mir der mächt'ge Wille, Wie Tauben ließ ich die Gedanken sliegen, Sich auf den Tempeln, auf den Schlössern sonnen, Was ich vollendet, hab' ich da ersonnen.

Dann in vertrauter Kammer eingeschlossen Stimmt' ich die Tone dieses Lied zu singen, Doch seierlicher Schall von Kriegsgeschossen, Harmonisch Festgetös und Fahnenschwingen, Und Pilgersang hat sich hinein ergossen, Ja, was von jeher war, wollt' Opfer bringen, Die Sage, Volkswahn, licht' und sinstre Geister Verdrängten von dem Webestuhl den Meister.

Die nun vollendet, wem die Lieder reichen? Sat gleich mir Böheims Pflug einst Korn gebaut, Und wuchsen Fische mir in seinen Teichen, Blieb mir doch stumm der flavschen Zunge Laut; Nichts war mir heimisch als mein Himmelszeichen, Und nur des Landes Vorwelt tief vertraut Fühlt' meiner Urt ich fremd in seiner Mitte Gesinnung, Tugend, Sunde, Kunst und Sitte.

#### Traum.

Zum Berg der Seherinn trieb mich die Nacht, Wo die Sibnllen früher mir erschienen, Und meines Liedes Morgen mir erwacht. Verschleiert standen sie, fromm reicht ich ihnen Die Blätter dar, da haben sie gelacht Und mich gefragt mit schlau verlarvten Mienen, Im Muthwill böhm'scher Mägdlein mich zu necken: "Was mag, ihr Gnaden, hinter meiner stecken?

"Schaun's, ift es ane Pracht nicht bei der Nacht, "A gar a lieber Nahr der Mond, versteht sich, "Und i, da muß i bitten, gebens Ucht, "Es hangt sich aner, schaun's, das Fahndel dreht sich, "Der Himmel schmiert sich an, i hab's gedacht, "Ich bin beschriern, die Hunde beiln, versteht sich; "A rurrender Gedanke, jest rauf g'loffen! "Sie haben uns nächst schloffender getroffen."

Ich stand verhöhnet, bis mit deutschern Zungen Sie mich gefragt: "Schweigt dann die slavsche Leier, "Wird hier auch klingen, was du hier gesungen, "War dir es auch wohl ernst mit dieser Feier?" Da ward ich kühn, und sprach: "ich hab gerungen, "O zeigt zum Lohn euch mir heut ohne Schleier!" Und sieh, der Schleier sank, ein Mägdlein stand Un einer Muse, einer Here Hand. Die Here sprach: "erkennst du die Libusse, "Die dich begeisterte, was willst du mehr? "Sie sohnte dir wohl gern mit zücht'gem Kusse, "Doch ängstet sie dein Buch, es ist zu schwer!" — "Lebt wohl, harrt mein, ich werse es zum Flusse," Nief froh ich aus, "ich will es nimmermehr "Um solch Entbehren vom Geschick erkaufen!" Und drehte mich, zum Strom hinab zu lausen.

Da halt am Haar die Muse mich zuruck Und blickt mich an, und meine Kniee beben, Drei Riesenjungsrau'n sah vor meinem Blick In stolzer Schönheit ich zum himmel streben, Machtkariatyden tragend das Geschick, Libussa, Kascha, Tetka mich umschweben, Erst sah ich sie, wie klein ich sie gedichtet, Zest sah ich sie, wie groß sie mich gerichtet.

Und nieder sank ich der gekrönten Dirne,
Die stumm und steil gleich einem Memnonsbilde Tiefsinnend sah zum heil'gen Tagsgestirne;
Da schoß die Sonne unterm blut'gen Schilde Des Morgens einen Strahl zu ihrer Stirne,
Und ihre Lippe tonte ernst und milde:
"Bon uns wohl, doch für uns kannst du nicht dichten,
"Hor an, hor an, an wen dein Lied zu richten!"

# Sibnilische Worte.

Der Freiheit Urche wogt auf Sündflutmeeren Geschleudert hoch zum Nord von Schickfalsstürmen, Ihr folgt ein Geist, mit list'gen Zauberspeeren Peitscht er die Flut, und füllt sie mit Gewürmen, Aufdämmend sich auf ganzen Leichenheeren, Verlangt sein Fuß, den Weltthron aufzuthürmen, Zur lesten Schwelle noch nach einem Sarge, Worin Verzweislung ringt, nach jener Urche.

Doch, als schon an des Nordsterns alter Feste Des Weltzorns himmelschrei'nde Fluten branden, Bit auch verzünget aus dem Feuerneste Der nord'sche Adlerphönix neu erstanden. Als er zum Pol schreit: "mach den Feind mir feste!" Erstarrt die Brandung in des Winters Band a, Und durch zerrisner Wogen krause Felsen Flieht schwer der Geist auf goldnen Zauberstelzen.

Ein Wintergarten, daß die Welt erstaune, Erstarrt sein wildes Heer im Waffentanze, Eisblumen schimmernd in frystall'scher Laune Beleuchtet von des Mordbrands blut'gem Glanze, Drinn ragt des Feindes Fama ohn' Posaune Emporgespießt auf leichter Reiter Lanze, Nilmesser, Vogelscheuche, Siegestherme, Eisbienen schwarmen drum, Kosakenschwarme. Sodann thaut vor der Hoffnung Frühlingssonnen Die feste Zornstuth zu dem Abgrund nieder, Erquickt mit Meeren, Flüssen, Quellen, Bronnen, Der Erde ausgesogne Adern wieder, Die lebend war begraben, hebt in Wonnen Zu Gott das Aug, es suchen sich die Glieder, D Frühling, jüngster Tag! zusammen ringen Zerrisne Leiber sich, Gott Lob zu singen.

Und hier auf der Verheißung ernstem Hügel Wird sich ber Rabe als ein Bote zeigen,
Und zweifelnd bald auf unvertrautem Flügel
Zu neuen Leichenfeldern von uns weichen,
Dann aber auf des Frühlings grünen Spiegel
Die nord'sche Taube hier sich nieder neigen,
Die Seherinn sieht hier den Olbaum sprießen,
Den Siegs- den Friedenszweig, den ich verhießen.

Drei Abler werden hier zusammen schweben, Die falsche Nebelsonnen einst betrogen, Sie werden hier zur Auhmessonne streben. Sier senkt die Arche sich, nie mehr belogen Steigt aus dem Sarge hier die Zeit zum Leben, Und hier dann unter dem Versöhnungsbogen Wird sie die ernste nord'sche Taube grüßen, Ihr lege deine Lieder fromm zu Füßen.

Mach mir hat keine hier als Sie gestanden, Mach Ihr wird keine mehr, gleich Ihr, hier geben, Der um die Stirn sich Schickfalssterne wanden, Der unterm Fuß die Quellen lauschend stehen, Der aus des Schleiers frühen Trauerbanden Des heil'gen Orients Geisteraugen sehen, Die höchste flavschen Stamms, die tiefe, helle, Bleht hier um Sieg und Fried an, Prag, der Schwelle.

So sprach Libussa hingewandt nach Norden. Berheissend lag ein Schein dem Pol entsprühend, Es stieg der Tag ihr auf aus Doppelpforten, Der Tag des himmels aus dem Osten frühend; Und der Geschichte Tag, der reif geworden, Stieg uns im Nordschein auf so racheglühend, Und mit dem Wort: Ich grüß' dich ernste Taube, Zersloß der Seh'rinn Bild, ich lag im Staube.

# Gefchichte.

Vom Berge stieg ich nun auf blüh'nden Wegen, Und sah die Stadt zu lautem Fest sich schmücken, In Wassenzierde Bürger sich bewegen, Und fröhlich bunt sich über Straß' und Brücken Gepußte Neugier an die Sonne legen, Und in den Fenstern und den Hallen drücken, Einzogen unterm Donner der Kanonen Frommseierlich des Sachsenthrons Personen. Der weiten Reise staubumwolkte Rossé Bewegten leis' die würd'gen Majestäten Auf zum Fradschin, dem böhm'schen Königsschlosse, Wo sie geruht gastfreundlichst abzutreten. Bis hoch hinan Karosse um Karosse Der Hoffnung Vivatruse laut umwehten. Hradschin, nie war von dir die Aussicht schner, Doch nur vom Himmel selbst steigt der Versöhner!

Und eh' der Freude Wogen noch zerstießen, Soll heute sie noch vielgeliebt're Gaste Mit schöner Hoffnung Jubel laut umschließen; Auf einen nord'schen Wagen Palmenaste Unsichtbar freud'ge Abler niederließen, Dem Seher ward Ihr Zug zum Siegesfeste, Victoria, wie kannst du huldreich grüßen, Die bittre Zeit kann solch ein Gruß versüßen.

Sie war bei uns, heb' Phantasie ben Schleier! Die hehre Oldenburg ließ sich gefallen, Durch unsres Tempels hohe Saulenfeier Zu unsrer Höhen Himmelstrost zu wallen, O sende freudig feierlich nun, meine Leier! Die Klange durch des Domes ernste Hallen, Wo ich der Zukunft Seheraug gesehen, Fromm sinnend durch der Vorzeit Tiefe spahen.

D wehe leiser hochgewölbte Stille, Sehnsücht'ger, Saulenchor zum Himmel steige, Du kühner Bogen, frommer sei dein Wille, Und nieder, Andacht, dich vom Astar neige, Die vor dir sinnt, der freundlichen Sibylle, Reich, o Betrachtung, deine Palmenzweige, Wo Sie gestanden, bist du Tempel, Erde, Der Tempel heiligster mir dieser werde!

So war der Abend mir, in Ehrfurcht trunken, Hinabgezogen mit dem Tag und Ihr, Berheißender schon traten Sternenfunken, Aus allen Himmelstiefen. Mit Begier Bin ich am Berg Libusfas hingesunken, Aufsinnend in des Athers helle Zier, Ich stand und sann bis zu des Morgens Scheinen; Libusfa konnte Sie allein nur meinen.

Und wahrlich, wahrlich! meine Lieder fanden In Dir, die mir die Seherinn verhießen, Du höchste slavschen Stamms hast hier gestanden, Dir durfte sich die Aussicht hier ergießen, Die Stadt, die hier Libussen einst erstanden, Durft' hier auch Deinem Seherblick entsprießen. So sprach sie wahr, ich kniee vor Dir nieder, Vom Sänger der Libussa nimm die Lieder.

Im Monat Juni 1813.

# 3 hrer

kaiserlichen Socheit Ratharina Paulowna

Großfürstinn von Rußland Herzoginn von Oldenburg.



# Die Grundung Prags,

# historisch = romantisches Drama.

#### Personen:

die Tochter bes Bergogs Rrofus, Die ihm Riva, eine Gife, als Drillinge geboren. Rafcha, Lapad, ein Priefter aus Rrof's Gefchlecht, binfend. Bwratfa, eine Bauberinn, Lapads Weib. Wlafta, ibre Tochter, Stratfa, Buhrerinnen von Libuffens Schaar. Scharfa, Baffawa, Milenfa, Dobrowfa, Roghons Weib, Sodfa, Mladfa, Dabfa, Dirnen aus Libuffens Schage. Swatawa, Radfa, Dobromila, Rlimbogna, Budeslamfa, 23 2

```
Moritoefcha,
Entawopa,
                 Bauberichüterinnen ber Amratfa.
Meneliuba,
Subaliuta,
Bigd, neuniähriger Rnabe aus ber Bauberfchute.
Brich oder Wrichowes,
Domaslaus,
Primis laus,
Glawofd,
Bimog,
                           flavifche Manner.
Rosbon,
Chirch,
Druban,
Chobol,
Stiafon, ein Jüngling,
Drgewoslaus, der altefte im Lande, ein Priefter.
Dachta, ein flavifcher Bildner, der in Byjang Chrift geworden.
Trinitas, eine bygantinifche Chriftinn, feine Begleiterinn.
Moribud, Gohn des Avarenfonigs.
```

(Biad wird Efchat, Chirch Efchirtich, Drzewoslaus Driches wostaus, Wrich Werfch, Robbon Rofchon gelefen.)

Slavifche Rrieger, Weiber, Jungfrauen, Avaren u. f. iv.

<del>>>>>>>>>>>>>>></del>

# Erfter Act.

Mach Mitternacht. Gewitter, dann und wann fernes Bligen und Donnern. Offener Waldplag von Eichen umgeben, in der Mitte des hintergrundes eine große erstorbene, vom Blig ausgehöhlte Eiche, zu ihrer Nechten eine Hütte von wildem Geranke umzogen, umber Spuren eines verwilderten Gartens; die Natur ist im Ausbruche des
Frühlings, es ist gegen das Ende des Aprils. I wratka drängt
Hubal juta, Meneljuba, Moriwescha, Entawopa und
den Knaben Ziak in die Hütte, diese sind als slavische Benus (Lado)
und als die dren Huldinnen, Ziak aber als (Let) flavischer Amor
gekleidet. Die Huldinnen tragen Harfen.

## Zwratka.

Fort, fort! hier ist Krocks Hutte, schnell hinein, ') Und bleibt mir wach, zur Wand die Harfen lehnet, Wenn eine mir im Schlaf berührt ertonet, So geißl' ich euch.

Biack.

Ach, laßt das Donnern senn! 3 wratka.

Ich donnre nicht, es ift mir felbst zuwider. Se, Lapack! blafe in das Wetterhorn, 2) Zerbrich die Wolken.

(Lapad blaf't in das Wetterhorn, indem er aus der Scene tritt.) Run! jest fest euch nieder,

Echnell, Meneljuba, reift nicht meinen Born. Meneljuba.

Ich fann nicht ruhn, mich drückt bas goldne Mieder.

Biack.

Kalt, kalt ift's; weh, ich trat in einen Dorn! Subaljuta.

Die Krone Lado's mir die Stirne zwängt! Moriwefcha.

Der Gurtel mir das Berg im Leibe schnuret! Entawopa.

Ich halt's nicht aus, ich bin fo eingeengt!

Verflucht Geschrei! ich schlage, wer sich rühret.

Blas', Lapack, blas'!

(Er ftößt ins Horn.)

Meneljuba.

Ein Geufzer schon zersprengt

Das Mieder mir gewiß.

Biack.

Mich hungert, frieret!

Zwratka

(schlägt mit der Beißel unter sie, sie schreien, es donnert, Lapack bläft.) Ihr macht mich rasend, Schreier, schweigt, he, he! Verwirrte Stimmen.

D halte ein, o schlage nicht, weh, weh!

3 wratka

(immer zuschlagend.)

Mun! fticht, schnürt, hungert, friert es euch nicht mehr? Stimmen.

Mein, nein, o schlag nur nicht, du triffst so schwer! Zwratka

Seid unbewegt wie Steine, stumm wie Leichen, Berliert die Apfel nicht, und riecht nicht dran, 3) Ihr werdet sonst betäubt. Lauscht auf mein Zeichen, Pocht an der Hütte leif' mein Finger an, Dann muffet ohne Larm beraus ihr schleichen,

Und Krokus Töchtern, die hier auf den Plan Zu opfern kommen, diese Upfel reichen. Habt, wie ich euch gelehrt, ihr dieß gethan, Könnt ihr mit leisem Harfenschlag entweichen.

Hubaljuta.

So wollen wir, nun schließe, lag und ruhn.

(fchließt die Thure.)

Die trifft die Geißel, die nicht so wird thun!

(Es donnert leife in ber Ferne, Lapad blaft, nachher wetterleuchter

Lavact.

Das Wetter flieht, von meinem Sorn erschreckt! Nun fage mir, warum du sie versteckt; Die Mägdlein dauern mich, sie sind halb nacht So peinlich in den engen Putz gepackt.

3wratka.

Du hattest wohl, weil sie schon halb entblöst, Den engen Gürtel ihnen gar gelöst, O faubres Mitleid, Lapack, geh nach Haus!
Lapack.

So geh ich nicht, sag erst, was wird baraus!

Die Töchter Krocks, wie Wlasta mir gesagt, Bereiten heut zur Nacht sich, eh' es tagt, Wo ihre Wiege stand, hier an dem Baum Mit Opferseuer zu geheimem Traum; Denn morgen ist der Tag, der sie geboren, Den auch zur Fürstenwahl das Volk erkohren. Mit schwarzer Kunst hab Apfel ich bereitet, Zum Dienst der Unterird'schen sie zu neigen, Als Lado, Hulbinnen und Lel verkleibet, Wird diese ihnen meine Schule reichen.

### Lapack.

Du wirst noch einst mit deinem falschen Spielen, Kömmt es zu Tag, dir bosen Lohn erzielen.

Muß ich nicht magen, denn nichts thuest du, Du bift ein Pfaffe, und fiehft rubig ju, Wie sich, von Tetka's Träumerei verblendet, Das blinde Bolk vom alten Dienste wendet. Berlaffen febt der finftern Gotter Sain, Ja feit das Wolk in diese Thaler zog, Ward es im Drang der Wandrung zu gemein Mit seiner Götter Beimlichkeit, und wog Die Götter fich nach ihrer Bilber Laft, Die man bequem genug auf jenem Bug In Gade mit unbeil'ger Sand gefaßt, Bei Brod und Werkzeug auf dem Rücken trug. Des himmels lichte Götter kaum mehr ehrend, 4) Ift ihnen gang des Abgrunds Macht vergeffen. Die Dirnen, fich ju Rrokus Tochtern febrend, Kliehn meine Bante, die fonst voll gefessen. Des Zaubers alte Schule ftirbt mir aus, Berfall und Untergang drobt meinem Saus, Gelbst Wlasta, unfre Tochter, ist befessen Bom Glanz Libuffens, und folgt ihrer Chaar, Gie, die zur Erbin ich der Runft gebar. Bur Bukunft schaue ich mit bangem Blick, Es ift, als wendeten des Abgrunds Quellen Erzürnt fich zu der Finsterniß guruck, Und forgend muß der Kunft ich Fallen ftellen!

Lapack. Auch du wardst mit dem Gotte zu gemein; Denn deine Mutter trug in einem Rangen Dich und den Tschart in dieses Land herein, Zwei widerwärtige unheim'sche Pflanzen. Micht wundert mich ihr weniges Gedeihn; Eh' blühen in den Grund gepflanzte Lanzen, Als daß, aus fremder Zone weit vertragen, Die Unterird'schen neue Wurzel schlagen; Der Abgrund steht, die Himmlischen begleiten, Nur von der Erde mussen wir uns scheiden.

3mratka.

Dir steht es frei, ich aber will es nicht!
Her kam ich mit dem Gott, und sein Gericht
Hat meine Mutter hier im Land gegründet;
Denn seinem Dienste ist mein Stamm verbündet.
Er kannte mich schon in der Mutter Leibe,
Ich bleibe ihm, daß er dem Lande bleibe.
Doch setzt pocht tiefe Angst in meinem Blut,
Denn thöricht liebt das Bolk des Krokus Löchter,
Und wem wird morgen wohl der Fürstenhut,
Ber wird des Volks und des Altares Bächter?
Du regst dich nicht, und bist aus Krocks Geschlecht. 5)

O schweige nur, ich senne wohl mein Nocht, Was du mir möglich ließ'st, thu ich für mich; Denn, weißt du wohl, du bist mir hinderlich.

3wratka.

3d, ich?

Lapack.

Ja du, dein finstrer Götterdienst, Mit dem du, wie die Spinne im Gespinnst, Nur Fliegen für den schwarzen Tschart gewinnst, 6) Ist allen Männern dieses Volks verhaßt.

3mratka.

O Undank! Undank für die schwere Laft

Der heil'gen Kunfte, die ich rettend trage, Doch auch auf Undank war mein Berg gefaßt. Lavad.

Selbst mich, den Priester, traf schon ihre Rlage, Uls gienge ich beim schwarzen Gott zu Gast, Mit dem du, also ist im Volk die Sage, Gen alle Weise dich verschworen hast.

Zwratka.

Daß mich die Macht des Abgrunds angezogen, It mir ein Troft, der Gott ist mir gewogen. Seit ew'gen Zeiten dienet ihm mein Stamm, Mein Haus war immer aller Neurung Damm; Dinn auf den Abgrund ist es fest erbaut, Und auf den Abgrund habe ich vertraut.

Lapack.

Galig löblich ist mit Göttern die Bekanntschaft, Toch nicht so löblich scheint mir die Verwandtschaft. Man spricht auch wohl, mir schaudert drob die Haut, Des Lapacks Weib sey auch des Tschartes Braut.

Zwratka.

Elender Mann! bas ist von dir erfunden. Fluch dir, und beinem Stamm, und beinem Nahmen, fluch jenem Eide, der mich dir verbunden, Fluch allen, die aus Krokus Lenden kamen, Nun weiche hier, sonst reiß ich dich zu Stücken!

O laß mich hinken, schone meiner Krücken!
Und tragen sie mich zu dem Stuhle Krocks,
Wirst du schon wieder freundlich zu mir rücken.
Dich zwinget auch die Glut des Safranvocks, ?)
Für mich wirst du dich dann noch schöner schmücken,
Mis zu dem Aufgebot des Maienbocks.

Ind Bockshorn, Zwratka, wirft du mich nicht jagen, So lang mein Wetterhorn den Donner bricht.

3wratka.

Weh beines Wegs! wirst du gekronet ragen, Dann zeig ich dir ein freundliches Gesicht.

Lavact.

Darauf, du Häßliche, möcht' ich's kaum wagen. (Ub.)
3 wratka

(allein, sieht ein als Trinfhorn gefdnistes Bockshorn hervor.) Tichart, Tichart! verneinender! fieh, Ochmach und Grott Trag ich um dich, du finftrer, fuger Gott! Gesegne mir den Trunk, komm, komm! ich trinke, 8) Dir gilt's, Chelm, Schelm! ich fenne beine Binte, Schon treibt die Birke, mabnt mit jungem Reise Und macht zur Maienfahrt den Befen brunftig, Der Maimurm fummt fo fuß verwirrte Beife, Mein Dunkler, Beftiger, o fen mir gunftig! Kennst du mich noch, mein Wütherich, mein Tschart, Rennst du bein Brautchen noch, und diefen Ring, Dief Ragelmal, bas du auf beine Urt Mir kneiptest, als ich einst, ein junges Ding, Bum ersten Mal bich fab zur Maienfahrt, Und auf dem Besen meiner Mutter bing? Ach Unschuldszeit! ich schrie vor deinem Bart, Doch von der Zauberglocken Luftgekling Betäubt, ward ich den flügsten bald gevaart. Der Ubung scheint das schwerste bald gering, Du bist ein Meister, ich ward hochgelahrt, Denn tiefe Kunft ward beiner Gunft Beding. Das Birkenäuglein, das dort nackt und gart Raum mit dem Maiwurm an zu buhlen fing, Ragt jest als macht'ger Stamm ichon bicht behaart, Bon dem icon mancher Befen zu dir gieng.

Die du gehütet, halt dir jest den Daum, Laß ich dich fahren, denkt man deiner kaum. Ei du — sag Göttchen! Schwarzer, bin ich alt? Sieh da, Herr Jäger, weg die Hahnenseder! Sieht sie der Hahn, so ist es aus, so kräht er, Lichart! Tschart! du Schrecklicher — hu! kalt — (Sie sest sich unter diesem Selbstgespräch, in welchem sie immer verzwirrter wird, an der Siche nieder, und fällt zulest durch den Besentrauf in eine Art Starrsucht.)

Pachta und Erinitas treten als Reifende auf.

Trinitas.

Umsonst blies nicht der Sturm die Fackel aus, Es ist des Wegs genug, laß uns hier ruhen. (Sie fast an ihre Füße.) Pachta.

Ich löschte fie, ich fab im Blig dieß haus, Muth, Freundinn, Muth, was drückt dich in ben Schuben? Erinitas.

Ach, lieber Meister, meine Fuße bluten, Seit gestern geh ich schon auf nackten Sohlen, D wenn wir eine Stunde nur hier ruhten! Es brennt mich jeder Schritt wie glübe Rohlen, Es ist genug des Wegs, ich kann nicht mehr. Pachta.

Du armes Mägblein machst das Herz mir schwer, So lange hast du deinen Schmerz verschwiegen? Trinitas.

So lang ich konnte, mußt' ich ihn bestegen; Doch hier ist's gut, der kühle Rasengrund Kühlt meine Füße, die von Dornen wund. Horch, horch, es rauscht! vergönn, daß in die Quelle Ich meine Füße zur Erquickung stelle. Pachta.

Die Moldau rauschet an der Felsenwand, Landeinwärts müssen wir, denn menschenvoll Und angebaut ist meist der Flüsse Rand. Nicht weiß ich, wie ich hier dich bergen soll. Trinitas.

Verbergen, Meister? Folgt' ich darum bir? Pachta.

Nicht sicher ist dein theures Leben hier, Wo rings das Beil des wilden Volks dir droht. So weit gewandert bist du nicht, den Tod Von blinder Rohheit Überfall zu leiden, Hier, wo du heil'ge Lehre willst verbreiten! Trinitas.

Wo aber ware endlich dann mein Biel, Fand ich es bier nicht in dem tiefften Bergen ? Bei Gott! ein einz'ger Schritt noch ift zu viel, Mir fagt's ber Berr, er fpricht zu mir in Ochmergen. Genug bin ich der Balder nun durchzogen Muf nächtlich banger wildverschlungner Bahn, Von falichen Rubrern, Blis und Mond, betrogen Rnupft' ich ichon taufendmal die Soffnung an, Und trieb doch fort gleich wie auf ew'gen Wogen Ein willenlofer, fteuerlofer Rahn. Doch hier, hier, fuhl' ich, pocht des Landes Berg, Bier lande ich, und fteure himmelwarts. Denn alles, mas mir bier auch fann begegnen, Will mir mein gut'ger beil'ger Gott gesegnen, Go knie ich nieder, bet' und ichlafe hier! (fie fniet.)

Pachta.

D bete laut, ich bete bann mit bir!

Trinitas.

Gelobet fenst du, Herr! es ist vollbracht, Bu dieser Wälber tiefer Mitternacht It beines Glaubens licht nun auch gedrungen, Es beten hier zu dir zwei fromme Zungen, Wird erst dein lob an jedem Ort gesungen, Dann reich' der Erde, kniend vor deinem Throne, Im Untergange eine Märtyrkrone!

3 m r a t f a

Blut! Blut! 9)

Trinitas

Der Mond geht auf, wer will mein Blut? Pachta

(will fle megreifien.)

Flieh, Trinitas!

Trinitas.

D Jesus! von dem Weibe

Bier fam ber Schrei!

Pachta.

Fort, fort, fieb, talte Wuth

Buckt in dem ftarren Untlig!

Trinitas.

Mein, ich bleibe,

Gie ist erstarrt, erkrankt, ich helfe ihr.

Pachta.

(man hört ben Ruf eines Wächterhorns)

D Trinitas, ein Hornruf! flieben wir!

Trinitas.

Muth! Muth!

Pachta.

Berberge dich , bor , Mannerschritte!

Trinitas.

Gott fen gelobt! es lenken fich die Tritte Sierher zu uns, er naht von diefer Seite, Ich red' ihn an.

Pacta.

Du machft uns elend beibe,

Buruck, und fcweige!

Slawofch (tritt mit dem Horn und einer gadet auf.) He, wer redet hier?

Pachta.

Ein Banderer, vergonn ein Obdach mir, Ich bin verirrt und mud, und mein Gefelle, Ein zarter Jungling, kann nicht weiter gehn, Berführet von der ungewiffen helle Des Bliges blieben wir hier zögernd stehn. Stawofch.

Gedulbet euch, ich stoße bort am Rand Der Moldau einmal noch ins Horn, und wecke Die Manner jenseits, morgen mählt dieß Land Sich einen Herrn. Nur eine kleine Strecke Wohn' ich von hier, ich öffne euch mein Haus, Da est und trinkt, und schlafet ruhig aus.

(im Begriff ju gehen.)

Pachta.

Freund, eh du gehst, sag, wer ut dieses Weib? Slawosch.

Die bose Zwratka ist's, die Zauberinn, Sie dient dem schwarzen Gott. Mit starrem Leib Sitht sie oft Tag und Nacht ohn' Seel' und Sinn So leblos da im geistigen Gesicht. (116.)

Trinitas (tritt hervor.)

Gut find die Menichen, bu nur willft nicht trauen.

Pachta.

Du fel'ge Unschuld kennst den Feind noch nicht! Trinitas.

Daß ich ihn liebe, zeige mir den Feind! Pachta.

Sieh hier dieß Beib, erregt fie dir fein Grauen? Die erfte, die hier deinem Blick erfcheint, In Zauberei beraufchet figet fie.

Trinitas

(naht ihr, und indem fie 3mratta ansieht und erfcroden aufschreit, hebt fich diefe.)

D Jesus, hilf mir!

Pachta.

Fort, fie bebt fich, flieh!

(Pachta, Trinitas weichen; da aber 3wratfa manft und ju fallen droht, fast fie Trinitas in die Urme, und wird grell von ihr angeseben.)

Zwratka (Traumtrunken.)

Weh! halte mich, mein Tschart, Blut! Blut! Halt mich, du follst es haben süß und gut, Bersluchter Hahnenschrei aus andrer Welt! Wer wecket mich? halt, Tschart! bein Bräutchen fällt. Fluch, Fluch dir, alle schwarzen Flüche dir! Wer bist du, wer, woher, was willst du hier? Fluch, Fluch dir, alle rothen Flüche dir! Blut, Blut! vein rothes Blut hier sließen soll. (Sie schwesst die Augen und sinkt. Trinitas legt sie zur Erde.)

Trinitas.

D Raferei der Gunde, fie ist toll!

(ber auftritt, reift fie gurud.)

Sinweg, nicht menge dich ins Berk ber Nacht! Oprich, war, als fie geflucht, ihr Muge offen?

Trinitas.

Sie fah mich gräßlich an, und hat gelacht. Slawofch.

So hat sie, Arme! töbtlich bich getroffen Mit ihres Fluches Pfeil, du bist beschrien! 1°) Schnell nehme deines Hemdes Saum und reibe Dein Antlit ab, das sie mit Sift beschien.

Trinitas.

Unfinnig war ich dann gleich diesem Weibe, Nicht hat ihr Tichart an meinem Leibe Macht. Slawofch.

D, laßt uns fliehn, eh nochmals sie erwacht! Trinitas.

Und sollen wir sie hülflos so verlaffen? Pachta.

Willst du dem Satan in den Zügel faffen! Trinitas

(ruhig begeistert.)

Hatt' ich zu Golgatha am Sühnaltar, Wo sich ber Schöpfer opfert der Natur, Geweidet eine kleine Lämmerschaar, Ja, wär's ein einzig frommes Lämmchen nur, Und lenkte mir der Stolze mit Gefahr Durch meines Segens Flur des Wagens Spur, Ich wollt' ihm kühnlich in die Zügel fallen, Und wie ich siele, hatt' ich Gott gefallen!

Pachta.

Gie reget sich, o fort!

Zwratka.

Blut! Blut!

Slawosch.

Unheimlich ift sie, meidet ihre Buth.

(Gie geben ab.)

23 Lasta

(wit einer Kacket, Awratka beobachtend.) Sie träumet noch, die Augen fest geschlossen! Auf! Mutter, auf! eh noch der Tag ergraut. Kotar hat schon den Mond so voll gegossen, ") Daß überträusend er zur Erde thaut. Libussa naht, ich hab mich weggestohlen, Dich zu erwecken, wie du mir besohlen. Auf! Mutter, auf! ich schrei in taube Ohren, Wie sie sie Daumen in die Fäuste klemmt, Das ist der Riegel, der den Eingang hemmt, Ich brech ihn auf.

(Gie bricht ihr die Daumen auf.)

3wratka.

Blut! Blut! es ift geschworen; Dreimal verfluchtes! soll mein Tschart dir rinnen Das Blut, das mich erweckt!

WI a ft a.

Gie ift von Ginnen,

Muf! Mutter, auf!

Zwratka.

Fluch ihr, die dich getragen,

Ihr Blut tomm auf dief Band!

Wlasta.

Bist du unsinnig,

Du wüthest gen dich selbst! Die Flüche schlagen Dein eignes Herz. Erwache, Wlasta bin ich! Zwratka.

Es ist vorüber, weh! wer spricht, wer spricht? WI aft a.

Wlasta: was fluchst du mir?

3 wratka.

Du warft es nicht!

Es rif mir ein Frecher Mit Worten des Spottes Den schäumenden Becher Des finfteren Gottes Wom faugenden Mund. Die dunkele Pforte Erbrach er bellstimmig Mit zaubrischem Worte, Und Tschart blickte grimmig, Es bebte der Grund. Die Ochreie bes Sahnen Berichneiden nicht dreifter Die nachtlichen Bahnen Der irrenden Geifter, Uls was er geschrien. Auf glübenden Sügeln Lag tief ich entzücket, Von fühlenden Alugeln Des Gottes erquicket, Der freundlich mir schien! Gefahr, die ihm drohte, Sat er mir vertrauet, Und feine Gebote Sab all' ich durchschauet, Und Gulfe erlernt. Wir fagen zusammen, Der Erde entrücket, Von eiskalten Klammen Des Abgrunds durchzücket, Von Wonne umsternt. Dom Erdeerschütternden Ward falt ich durchriffen, Der mir in die gitternden

Livven gebiffen, Da bort' ich ben Schrei! Er rif mir im Bergen Wie feurige Kamme, Gleich glübenden Ergen Brach wild er die Damme Der Macht mir entzwei. Es stachen gleich bellen Lichtsveeren der Sonne Die Tone, die grellen, Mir frech in die Wonne Der Traumnacht binab. Die Gidel bes bleichen, Des Mondes, ichnitt flingend Mit schmerzlichen Streichen Den Berrn, mich umschlingend, Vom Bergen mir ab. Blut! Blut! obn' Erbarmen Huf den, ber mich weckte, Hus feligen Urmen Den Gott mir erschreckte, Es fliege fein Blut!

Wlasta.

Unsinnige Wuth! Dein Fluch über dich! Ich war es, fort, fort! Was schmähest du mich? Nun meide den Ort!

> Scharka (mit einer Fackel.)

Das Opfer rufte, Blafta, fcnell ohn' Gaumen, Die Tochter Krocks verließen schon die Schwelle. Wlasta.

Die Mutter bringe ich nicht von der Stelle, Gie ift bethoret gang von bofen Traumen.

3 wratka.

Blut, Blut, dem schwarzen Gotte fließe Blut!
Slawosch, Primislaus, Biwog
(treten sur Wahl gehend auf.)

Glawosch.

Roch immer rafet fie?

Wlasta.

Brecht ihre Buth!

3wingt fie ju geben.

Sharka.

Schon zum Opfer kommen

Die Fürstinnen.

Primislaus.

Gie argre nicht die Frommen,

Entweich, Feindselige! zerreiße nicht Den heil'gen Schleier ber berauschten Nacht

Mit bofem Fluch! Das milbe Angeficht

Des feel'gen Mondes beines Wahnsinns lacht.

Still trägt Triglama ihn zur Hochzeitskammer, 12)

Schlag nicht and Thor der Nacht mit bofem Sammer!

Triglamen Fluch, und ihrer Buhlerei! Fluch dem, der mir mit fremdem Zauberschrei Den Gott entriß!

Mlasta.

D bringet fie von dannen,

Tragt fie jum Fluß, erweckt benegend fie.

Biwog.

Bilft bas, wohlan , fo will ich fie entbannen!

Ich tauche sie mit allen Teufeln unter Und wasch ihr suchend Maul. Auf, munter! munter! (Er hebt sie empor, und trägt sie weg.)

Zwratka (wehrt sich.)

Weh! ich bin Zwratka, weh euch, laßt mich! laßt mich! Biwog

(trägt fie ab.)

Sen wer du willst, die Moldau ruft zu Gast dich! Scharka.

Ms von der Erde fie fein Arm erhoben, 13) Ward fie der Macht des finstern Gott's entrucket. Slawofch.

Mun kommt zur Wahl, den will als Freund ich loben, Der mir für Tetka ftimmt, die fromm entzücket Der Götter Haus mit heilgem Wort erschloffen. Drimislaus.

Libuffen mable ich, des Krokus Lehre Sat mehr als ihre Schwestern sie genoffen.

Blafta. Beil bir, du Edler, deffen Wahl ich ebre!

Biwog (fehrt zurück.)

Es ist geschehn, doch, um sie einzutauchen, 14) Mußt alle meine Rräfte ich gebrauchen, Wie eine Blase leicht schwamm sie stets oben, Die ich wie eine Bleilast schwer gehoben. Doch endlich hat vom Pech der Unterwelt Das erste Maul voll Wasser sie gereinigt. Ich ließ sie los, ans Ufer hingeschnellt Sat sie nicht schlecht mit Flüchen mich gesteinigt, Wie eine na sse durch das Feld Lief sie nach Haus, von kalter Flut geveinigt.

Primislaus.

Dieß Beib macht zu Gespenstern uns die Götter. Slawofch.

Den Donnrer kennt sie nur als Donnerwetter.

Scharfa.

Beil bir, du ftarker, ber den Zauber brach, Gen guten Willen ift felbst Tschart zu schwach! Biwog.

Wohlan ihr Manner, laßt zur Wahl uns gehn, Auf Kaschas Seite wird heut Biwog stehn.
(Die Manner ab.)

Stratka

(von der andern Geite eintretend.)

Schnell legt den Holzstoß, denn die Schwestern naben. (Während folgender Rede legen sie einen kleinen holzstoß zusammen.)

Scharka.

Du bliebst zurück?

Stratka.

Mit Wrich hab ich gesprochen.

Scharka.

Den Biwog, Glawosch, Primissaus wir fabn.

Stratka.

Und fühlet eure Bergen ihr nicht pochen ? Scharfa.

Warum? warum?

Stratfa,

O welch unwahres Fragen!

Darum, weil wir am Zauberfeuer lagen, Den ersten, der uns würd' entgegen gehn, Für unsern künft'gen Buhler anzusehn.

Scharka.

Schon lange ift's , daß Brich dir Liebe bot.

Wlasta.

Schnell, fcnell, es fchimmern Facteln burch ben Bald,

Stratta

(man hört fernen Gefang)

Ich hör das Chor, bas durch die Felsen hallt, Die lette Klage um des Baters Tod, Sie opfern hier dem Lag, der sie geboren!

Scharka.

Und bald begrüßt das Wolk fie mit der Krone.

Stratka.

Libussen hat der kühne Wrsch erkohren. Wlasta.

Dich also nicht?

Stratfa.

Ich rede von dem Throne,

Sonst ware auch wohl Primislaus für dich.

Sharka.

Biwog ist für Libuffa nicht, war' er für mich!

D ichweigt, und spielet mit bem Feuer nicht, Die Klamme hat ein ernsthaftes Gesicht.

Stratka.

Genug des Golzes! ruft, fie ziehn herbei. Scharfa.

Beran, ihr Töchter Krok's, das Feld ift frei!

(Tetka, Rasch a und Libuffa treten von einer Schaar Factele tragender Jungfrauen begleitet auf, diese bilden einen Salbkreis um fie, und fingen:)

Chor.

Hinab, hinab in das dunkle Haus Sank uns der Tag, Der über Böheim lag, Und die leuchtenden Sterne sie löschten aus. Es mußten Krokus Augen In finstre Meere untertauchen,

Bittre Woge des Todes, du schlägst an bas Serg, Und in Thranen thaut dich der Schmerz In die Kelche des Fruhlings!

Tetfa.

Klagt länger nicht der Götter Willen an! Das Himmelschaunde Haupt beug' ich zur Erde, Und küß" der mütterlichen Füße Bahn, Daß ihres Bandels ich theilhaftig werde! Und zu der Eiche, ihres Lebens Sig, Die ihr des Donnrers Zorn mit scharfem Blitz Zur Gruft gehölt, heb' weinend ich die Augen.

Raida.

Laß mich der Trauer glühe Schmerzen tauchen In wunderbarer Kräuter Wohlgeruch, Der mir der Thränen Flamme kühlend stillet. O Erde, aller Schmerzen Thränentuch! O Erde! heil'ge Mutter! Heilkraut füllet Die Spur von unstrer Mutter heil'gen Füßen. Libu if a.

Wo ihr die Nacht, wo uns das Licht begann, Beug ich das haupt, die Erde fromm zu kuffen, Den einz'gen Stern, ben ich erreichen kann! Tetka.

Wie spielen jest die Lüfte suß und kühl Der Sternennacht im schimmernden Gesieder, Wie war die Zeit vor wen'gen Stunden schwül! Peron der Donnerer goß Feuer nieder. 15) Ich stand auf eines Berges Felsengipfel, Und unter mir zum Opfer aufgeschichtet Errauschten in dem Sturm die Eichenwipfel. Die Blicke zu dem Himmel aufgerichtet Sah ich den Gott im Wolkenwagen rollend, Die dunklen Rosse rissen ihn durch's Blau,

Des Sturmes Geißel traf sie heftig grollend, Und Feuer zuckte über Wald und Au, Wenn ihre Hufen in den Felsen kletterten, Die Räder rasselnd in das Echo schmetterten. Still stand der Gott, in sinstrem Ernst erhaben, Sein Purpur und sein Haar den Blitz durchstaggend, Ließ sicher zügelnd er die Rosse traben, Und brach mit glüher Schaar das Nachtfeld krachend, Und sieh, die Sterne, eine fromme Saat, Sind aufgeblüht in seiner Furchen Pfad! Wie glänzt Triglawa's Freund auf lichter Bahn, Wie freundlich lacht der Mond Libussen an!

Es febnet fich die Erde Simmelwarts. Der Frühling pocht in tausend Knospen an. Schon sinkt der himmel thauend an ihr Berg, Es duftet brautlich rings der Thomian, Und traumend fpiegelt feinen grunen Schauer Im flaren Fluß der Eichwald jung belaubt. Du ernster Rosmarin! Du Freund der Trauer, Bebit finnend treu das immergrune Saupt. D feusch gesenkter Blick der Maienbraut! Erblüb'nder Mund, wie redet ihr fo laut! Du unerschlofines Berg, ich bor dich vochen, Die Rose, die noch in dem Reime traumt, Weiß nicht, ob fie nach wen'gen Gonnenwochen Im Rausche aller Wonnen überschäumt, Weiß nicht, ob sie von Thau und Duften voll Bum Lichte weinen ober lachen foll! Schlank Lilienkraut! bald wird in beinen Relchen Die nachtverirrte fromme Biene schwelgen. Im Fackelicheine beut' ich euch die Krauter. Der himmelsschluffel und die himmelsleiter

Erheben schon ihr Haupt auf Tetka's Feld. Mit Krokus, Baldrian, Heil aller Welt, Seh ich das meinige auch wohl bestellt. Doch sieh, Libusfa, deines Gärtleins Boden Legt aus den Schaß von herrlichen Kleinoden. Den Ehrenhut verheißt die Jungfrau'nkrone, Der Königszepter reicht den Zepter dir, Und wie ein Gürtel deinem Frühlingsthrone, Sproßt rings des blauen Ritterspornes Zier. Zwar könnte mich bei allen diesen Schäßen Der wilde Mägdekrieg in Sorgen seßen, Doch mahnt mich hier der kräft'ge Uckermann, Daß jenen ich auch Pflugsterz nennen kann. So lacht das Glück, Libusfa, dir im Garten!

Ihr Gutigen konnt kaum mein Beil erwarten, Der himmel, Tetka, lagt mich durch dich grußen, Dein Aug' der Götter leuchtend Werk belauscht, Die Erde eine Bolke dir ju Fußen Mit ihren Balbern, ihren Stromen rauscht. Mus Gartenfternen deutet Rafcha mir, Die Erdvertraute, gut des Abgrunds Traum. Den Gott verftebet, und verkundet ibr. 3ch breche uns an feines Mantels Saum, In feiner Dreiheit eins, dieß Rleeblatt mild, Mit Thauesperlen ift es icon gefdmuckt. Es fen der frommen Schwesterliebe Bild, Das weinend zu geliebten Grabern blickt. Rein Seil kann uns, den Tochtern, fortan blubn, 2015 Einigkeit in drenfachem Bemuhn. Doch fieh, wie feltsam spielt das Gluck mit mir, Dieß Rleeblatt trägt der garten Blättlein vier!

Kascha,

Seil dir, es pflücken Götterfreunde nur Des Glückes Winke auf des Frühlings Spur! Tetka.

Das Doppelblatt in dieses Kleeblatts Zier, Es ist das ird'sche Glück, es neigt sich dir. Zum Opfer nun, hier, wo um's Angesicht Der Drillinge zuerst der Sonne Licht Mit dieser Siche Schatten fromm gespielt, Als uns die Mutter an dem Busen hielt, Werf ich drei Krokusblüthen in die Flamme, Zu Ehren unsers Vaters sel'gem Geist, Das edle Würzkraut, heilig unserm Stamme, Deß Tugend unsers Vaters Namen preist.

Rascha.

Wachholder bringe ich, und Majoran, Libuffa.

Sier ift das Demuthkraut, ber Thymian, Uuf, gundet mit den Fackeln nun die Glut!

(Wlafta, Stratfa, Scharfa geben ihnen drei Facfeln; fie gunden das Solg an, und werfen die Rrauter gur Glut,).

Libussa,

Hell loderts auf, mein Berg hegt frohen Muth! Tetka.

Die Flamme laßt ben jungen Sag begrußen, Der sie verlösche mit den Rosenfußen!

Wlasta, Stratka, Scharka, Lado, Lado, Kado, Krasnipani, Skrasnipani, schöne Frau!
Schimmernd auf dem goldnen Wagen über Berg und Thal getragen, Gütig auf dies Opfer schau!

Lado, Lado, Krasnipani! Goldne Apfel trägst du drei, Lieb' um Liebe anzulocken, Und es wehn die goldnen Locken Um dich, Schöne, frank und frei!

Lado, Lado, Krasnipani! Der drei goldnen Apfel Gunft Haft der Mutter du gegeben. Und drei Jungfraun nun erheben Zu dir heilger Flamme Brunft!

Tetfa

(den Rauch betrachtend.)
Seht, wie der Rauch des Opfers senkrecht steigt,
Die Säule die Gebete auswärts trägt.
Wenn jede Brust einst fromme Glut bewegt
Und alle Sehnsucht so zum himmel reicht,
Der Andacht Säulenwald die Erde hildet,
Den Peron mit gestirnter Kuppel schildet,
Dann wird das Leben eines Opfers Schein,

Und Erd' und himmel nur ein Tempel fenn.

Rommt, fest euch, denft der Mutter, die bier ruht! (Gie fegen fich um das Feuer.)

Rascha

(in die Flamme schauend.) Figurend durch die Reiser irrt die Glut, Gie läuft am Zweig gleich einer Schlange fort, Macht hier das Blattgeripp zur glüh'nden Spinne, Und hüpft dort wie ein Frosch von Ort zu Ort. Drei Bilder, deren ich mich wohl besinne, Man hängte sie uns an die goldnen Ringe, Uns in der Schule leicht zu unterscheiden. Zufällig nicht ist die Gestalt der Dinge, Das Eine will das Undre stets bedeuten.

O selig, wer die Zeichen all' ergründet, Die Tiese würde laut von ihm verklindet!

> Libuffa (das Saupt erhebend.)

Es spielt ein kühler Wind aus Orient '7)
In meinem Haar, und sieh! des Feuers Herz,
Das, von der Heimath angeweht, entbrennt,
Zuckt mit der Flamme Puls nun Ubendwärts.
Du heil'ger Odem! nenne mir die Namen
Der Bäter all, die auch vom Morgen kamen!
Uns trägt der Strom, sie tranken aus den Quellen,
O möchte sich der Aufgang uns erhellen!
Ich leg mein Haupt nun zu den Blumen hier,
Erzähle, Tetka, von der Mutter mir.

#### Tetka.

Laß uns den Tag, der uns das Licht ließ schauen, Mit Blumenschmuck empfangen auf den Auen, Ihr Mägdlein, gehet, flechtet uns die Kränze, Daß unsre Stirn dem Lenz entgegen glänze.

(Die Jungfrauen toschen die Fackeln, und gehen.)

Libuffa.

Gie von uns weisend krankst du ihren Muth.

Nicht alles wissen ist den Magden gut, Laß immer sie in Unschuld Blumen brechen! Tetka.

Bom Bunder unfrer Abkunft will ich sprechen, Geheimnisvoll war unfrer Mutter Leib, Die mehr gewesen, als ein sterblich Beib. Das heilige bewache frommer Geit; Dem Bundervollen allzuleicht ergeben, Folgt die Unwissenheit geheimem Reit, Jur Anbetung Berhülltes zu erheben,

Und webt des Unverstandnen höhern Schein Falsch in des Glaubens Bilderteppich ein. Der Sinne Blindheit rückt, sich selbst zu blenden, Das Unerschaute in des Gottes Licht, Zur Flamme greift das Kind mit dummen Händen, Doch besser thut es, wenn es Blumen bricht. Wird einst nicht Raum im Schooß der Erde bleiben, Die Wurzeln der Unwissenden zu fassen, Die ihre Blüthen in den Himmel treiben, Wird dieser die Allwissenden entlassen, Dann wird sich jenen Gottes Liebe zeigen, Die Götter sehn als Menschen niedersteigen.

Beschaffnes in bes Schopfers Werkstatt bringet, Und mit dem Werkzeug felbst das Werkzeug ringet. Der Burgeln Bunderwirkung gen die Bunden, Der beil'gen Rrauter Krafte für die Kranken Und der Besteine gut und gift'ge Beifter, Der Sterne Siegel auf der Stirn der Gtunben, Belof't vom Golde gottlicher Bedanken, Der Welten Spiegelbild im Mug' ber Meifter, Gesvensten an der Lebensquellen Rand, Entheiligt in unbeil'ger Beren Band. Der Gunde Bunger fann fein Licht ertragen, Wahnsinnig muß fein eignes Berg er nagen, Und meint das Berg der Nacht, sich zu erlaben, Mit Zauber aus des Abgrunds Kern zu graben. Euch, die zur Tiefe fo das Untlig wenden, Wird Fluche fie fatt ihrem Gegen fpenden. Libuffa.

So wird der Götterdienst jum Götzendienste, So wird der Herrendienst jur Stlaverei, So webet in dem heiligen Gespinnste Der Unterirbischen die Zauberei.
In guter Mitte steht die Wage ein,
Der Fuß getragen auf der Erde ruht,
Das Haupt sieht solig in des Himmels Schein,
In Mitten schwebt das Herz gesund und gut.
Was abwarts zieht, ist allzutief dem Menschen,
Was aufwarts zieht, ist allzuhoch dem Menschen,
Der irdisch leben soll, und himmlisch denken,
Daß Erd' und Himmel sich in ihm verschne,
Zener den Gott, den Menschen diesem schenken
Kann nur der Menschlichste der Göttersöhne.

Tetfa.

Mein Saupt möcht' in bes himmels Augen lefen Der guten Götter, Bilobogi, Wefen, 18) Und allzuhoch geht also wohl mein Streben.

Mein Fuß forscht nach bes Abgrunds sichren Stufen, Wo mich die finstern Tschernobogi rufen, Und allzutief bringt also wohl mein Leben.

Libuffa.

Wie felig ruht bas Berg mir in ber Mitte, .
Der himmel höret gütig meine Bitte,
Die Erde füllt mit Gegen meine Schritte,
Bum himmel bet' ich, lach' und wein' zur Erde,
Daß mitten in dem Leben wohl mir werde.

Tetka.

Als Kind schon nahmst du gern die Mitte ein, Trank ich der Mutter rechte Brust allein, Sog Kascha Nahrung nur aus ihrer Linken, So schlummertest du lächelnd zwischen beiden, Und wachtest freundlich, ohn' uns zu beneiden, Die rechte und die linke Brust zu trinken. Libuffa.

Erzähle Tetka unfrer Ubkunft Bunder!

Erzähl', der Tag ergraut, der Mond geht unter. Te t f a.

D meine Geele, Spiegel früh'fter Zeiten!
Den Knappen Chechs, den Krokus zeigst du mir,
Den Bater, seines Herren Rosse weiden,
Er ist sein Brot, er schlummert forglos hier;
Die Eiche sehe ich ihm Schatten breiten,
Ein Geisterweib, die Mutter wohnt in ihr,
Bertraut dem frommen Freund an ihrem Baume
Zeigt sie der irren Rosse Spur im Traume.

Raicha.

Beilige Zeit! als im webenden Schatten Ewiger Giden Die Beifter noch lebten, Die über bes Wiesengrunds thauichte Matten Gelig auf luftigen Fußen binfdmebten. Uber ben wiegenden Wogen der Wellen Und in des Walddickichts frausem Gefauf Waren lebendige Gotter zu Saus. Wo jest die Wildniß In wilden Waldquellen Ginfam fich fviegelt, Schauten ibr Bildniß Die fel'gen Gefellen. Moch nicht versiegelt Waren die Bronnen, Sich auf den Schwellen Der Felsen zu fonnen Liebten die Momphen. Moch nicht verriegelt Saß in 3 Biederhalls

50

Zonenden Grotten Oblas, zu schimpfen Und beimlich zu spotten. 19) Und um bes Bafferfalls Tofenden garmen Sab man geschäftige Fraulein binschwarmen. Schaufelnd und gaufelnd, Auf wiegenden Zweigen Ließ fich ber Reigen Der frommen Waldfrauen, Der Ruffalki erschauen, Die aus ben Locken Blumen und Perlen und edle Geffeine Rämmten und fangen, Daß jubeind die Baine Wie Simmel erklangen, Und in der Blumen nickenden Glocken Sauste ein duftendes Jungfrauenchor, Trugen den blinkenden Thau bei ber Reier Göttlicher Feite, als Perlen im Ohr, Und der Reif mar ihnen ein filberner Ochleier. Gelige Zeit! aus ben Aluffen und Teichen Sah man noch Wobnick, den Waffermann fteigen, Bunte Bander mit filberner Elle Dag der freundliche grune Gefelle, Und warf fie ber grufenden Sirtinn an's Land. Gelige Zeit, wo unschuldiger Sand Liebende Geiffer und Menschen verband! Libuffa.

Heilige Zeit, ber Gerbst war ein Wirth, Der Frühling ein Samann, der Schatten ein Hirt, Und an des Sommers glühendem Herde Opferten gütige Geister der Erde. Beilige Zeit, kein Jäger, kein Mitter Schleuderte bes Krieges feindliche Speere, Uls Peron der Donn'rer im Ungewitter, Und die Wolken waren die fliehenden Heere. Golpene Zeit, hier war noch kein Schnitter, Uls der Tod, Marzana, das hagere Weib, 29 und der Binter deckte des Todten Leib.

Tetfa.

D furger Traum! Ochon rings erbebt ber Bald, Der Gima gold'nem Bagen bahnen Wege 21) Die flavichen Manner; hell das Beil erschallt, Und morderisch fnirscht ichon ber Bahn ber Gage; Bald dringet auch die menschliche Gewalt In diefes Baumes beiliges Gebege. Da wedt ben Bater Nivas Lilienhand; Sie fprach zu ihm, die schimmernd vor ihm ftand: D Krofus, reiner Mann, mit meinem Beile Bit fest verbunden diefer Giche Leben, Bemahre fie vor beines Bolkes Beile, Die Schatten, Schlaf und Traum dir oft gegeben, Der Odugenden nun wieder Ochut ertheile! Da legte Krokus, ohne zu erbeben, Bum Ochwur die Rechte an des Bartes Saar, Das faum dem jungen Rinn entsprofet mar, Und schwur: so wahr mir Lado geb' ein Weib, Un Ginnen flar, gesund und rein an Leib, Goll dir fein Beil den beil'gen Baum verwunden. Er schwört, ber Baum errauscht, fie ift verschwunden! Rascha.

Selig an bes himmels Grangen Der unschuldigen Belden Traum! Bluthen aus der Gotter Rrangen Fallen auf ihres Lagers Saum,

Und aus den Schatten, die fie bedecken, Freundliche Mächte der Ewigkeit Hülfebegehrende Hände ausstrecken Zu den vergänglichen Kindern der Zeit.

Libuffa.

Schattig gebeckt ist die Waldnacht ein Haus, Und die Erde ein Tisch mit erquickender Last, Gerüstet von Göttern, doch ein trunkener Gast, Stößt der Mensch die Wirthe undankbar hinaus, Und er zerschmettert, die Tempel erbauend, Thöricht die Wiegen der himmlischen Geister, Die ihm gleich treuen Gespielen vertrauend Boten die Hände zum Bund mit dem Meister; So hat nicht Krokus, der fromme, gethan: Denn als die Männer in irdischem Wahn Fällten die Haine, die Wohnung der Elsen, Schloß er, der heiligen Mutter zu helsen, Feierlich schwörend dem Himmel sich an!

Tetfa.

Im Dienst verspätet auf des Herzogs Schloß Treibt er die Füllen einst in dieß Gehege,
Da schallet Beilschlag, und es stußt sein Roß,
Er horcht — so rauscht kein Laub, so zischt die Säge —
Rasch sprengt er her, und sausend solgt der Troß,
Vom Dorn gegeißelt durch verwachsne Wege;
Dort bricht er vor, mit wüthendem Entsegen
Sieht Beil und Säge er den Baum verlegen:
Fluch deiner Säge, Fluch auch beinem Beile!
Die Keule schwingt er, und sie sloh'n in Eile.
Rasch

Seiliger Grimm, der ben Bater getrieben Bum Schuge der Elfe, fie lernte ihn lieben; Die Geifter bes Lebens find bankbar, fie weben Prbische Schäße in himmlischen Segen; Wer sah die Gut'gen je, mude zu geben, In den Schooß die goldenen Sande hinlegen. Libuffa.

Sieh, es vernarbte die Wunde am Baum; Aber der Fluch ift ohne Zügel und Zaum. Geschleudert vom Zorne den töbtlichen Stein Führet das grausame blinde Geschiek, Kein Segen je holet den grimmigen ein Und reisset ihn schügend im Falle zurück; Geltend dem Vater, verletzt er die Söhne, Und spät noch, daß er den Vater versöhne, Rächet sich der Enkel am zürnenden Glück! 22)

Tetfa.

Mun ist die Else bankend ihm erschienen, Ein Kleeblatt brach sie, sprach: nimm hin, mein Gohn! Das erste Blatt lehrt dich den Göttern dienen, Der Erde Kenntniß ist des zweiten Lohn, Die Hauswirthschaft, das Regiment der Bienen Lehrt dich das dritte, führet dich zum Thron. Er schlug es aus, er könnt' nur sie verlangen, Umfangen hat er sie, die uns empfangen.

Wie in des Wollkrauts zaub'rischer Schlinge 23) Listige Meister Farr'nsamen gewinnen, Wie die goldenen Netze fleißige Spinnen Zum Fange der schimmernden Schmetterlinge, Der geslügelten Blumen, vor die Sonne weben, Wie die Blätter zum Lichte die Hände heben, Und wie die Liste in Unschuld die Kelche Öffnet, daß kussen, in ein duftend Gefängniß Einfangend die trunkene Künstlerinn.

Also auch fängt in des Schicksals Bedrananif Gutige Beifter ber liebende Ginn, Ulfo wird beiliges Geben Empfangniff, Und es faet fich ber Gamann Bewinn ; Denn es ift in ber Zeit fein Berlieren, Wenn ihre Rrange die Ewigkeit gieren.

Libuffa.

Geliger Tausch, der göttliche Gegen Mehrt ihm das Gut, hier erbaut er das Saus, Und von bier goffen auf blubenden Wegen Quellen des Troft's und des Beiles fich aus, Und unf'rer geistigen Mutter Gunft Schien mit der Beisheit lebendigen Connen Ihm in das Haupt, in den guellenden Bronnen Des Rathes, des Rechtes, der gottlichen Runft. Co ward in der Geele der Simmel ibm groß, Ihr machsen die Früchte der Erde im Schoof Und daß ihm die Erde, der Simmel ihr bliebe, Ward fie ibm Beib, und uns Mutter aus Liebe.

Tetfa.

Es ward erfüllet ihr ber Monde Bahl, Mit Gonnenaufgang find es zwanzig Jahr, Daß uns drei Mägdlein lachelnd ohne Qual Die Mutter an der Eiche bier gebahr. Bier ift das Rleeblatt, fprach fie, mein Gemahl, Das du verschmähtest, und reicht uns ihm dar, Er fußte uns, und fprach : die boben Gaben Des Rleeblatt's mogt ibr fußen Kinder baben! Raft a.

Beilig der Gebahrenden erfter Bunfch und Gegen, Dem die Simmel erfüllende Sande auflegen; Beilig der Sterbenden letter Bunfch und Willen, Denn die Erde erfullt ibn, die fie felbft erfullen.

### Libuffa.

Im Urm der Mutter hielt uns der Vater umschlossen, Noch trägt uns die Erde vom himmel umflossen, Noch sind wir nicht einsam, noch nicht verlassen, O laßt uns mit zärtlichen Urmen umfassen! (Sie umarmen sich.)

## Tetfa.

Die lehrte Gold ihn mafchen aus bem Sand, Und Perlen fischen aus der Moldan Grund, Und Schlößerbauend ward bald rings im Land Gein Reichthum und fein bobes Leben fund. Die Urmen fegneten des Milben Sand, Die Reichen schloffen gern mit ihm ben Bund. Treu bienten ibm die Menfchen und die Geifter, Bu Budet in der Schule war er Meifter, 24) Als Herzog hat zu Pfarn er gefeffen; Da war des Gluckes Maaß ihm voll gemeffen. Einst fagen spielend wir allhier im Kreife, Der Tag war finfter, Sonne wollt' nicht scheinen, Schwermuthig fam der Bater von der Reife, Die Mutter fab ibn an und mußte weinen; Gie nabte ihm, und fprach mit ernfter Beife: Mein Krokus, heut bedroht Gefahr die Deinen, Beut buteft bu vergebens meine Giche, Den Ring, den ich dir gab, juruck mir reiche! Da sprach ergrimmt der Bater: Fluch der Hand, Die beiner Giche mit bem Beile brobt, Der Baum ift ewig, ewig ift ein Pfand Der beil'ge Ring, ben mir die Liebe bot; Die starte Feffel, die das Gluck mir band, Berbreche nur der Tod, und nicht die Noth! Da ballte rings der Donnerwagen wieder, 'Und Peron warf erzürnt den Blikstrahl nieder!

# Libuffa.

Weh, kein menschliches Herz kann es wagen, Zu umfassen der göttlichen Güter Fülle. Sterbliche Schultern können den himmel nicht tragen, Dem unendlich die Macht und der Wille. Weh uns! vom Strahle des Donnvers erschlagen Sank Niva zur Erde, und ihre Freude ward stille!

Weh, er erzürnte ben Gott; benn sein Schwur Nannte die Göttinn ber Liebe, die Lado, nur Und dem Donnrer vergaß er ein Opfer zu reichen, Dem doch geheiligt die ewigen Eichen, Und rächend höhlte ber Blitsfrahl ben Baum, Zur dunkelen Gruft; d'rin nistet der Traum.

Allso irret leichtlich der Mensch, der die Götter Berftreut fiebt, wie bes Baumes mogende Blatter. Ein Stamm ift der Glaube, eine Simmelsftute, Die Bluthen und Fruchte auf den ragenden Zweigen, Saben die Gotter und die irdifden Beifter Ewig und fterblich ihre beiligen Gite, Die all aus Ginem zu Ginem hinsteigen, Bum beiligen Lichte; benn es fetet ber Meifter Geine Rufe in der Krone fcwindelnde Gpige, Und wenn er donnert, so führt er den Reigen Und schleudert nieder die schmetternden Blige Dief in den Ochoof der geschaffenen Erde, Wo die finfteren Götter, die gefallenen Rnechte, Gefeffelt figen in einsamer Bacht; Daß auch der Abgrund bevölkert werde, Saufen fie, fluchend auf verlorne Rechte, In der Wurzeln ichlangendurchwundener Nacht. Geh ich erft Peron das Machtfeld gerreiffen

Mit feines Donnerpflugs glubenden Schaaren , Werd ich bald Gima in den goldenen Gleisen Muf bem abrenumminketen Wagen gewahren; Denn unter bes Wetters gewaltigem Born Traufelt ein alles erquickender Regen; Und überichwenglich dann füllet ber Gegen Mit glubenden Fruchten des Suetowids Sorn. 25) Gelbst Jagababa, die Riefinn der Schlachten, Dunget mit finkenden Leben das Reld. Und wie auch die Manner zum Tode hintrachten, Tragen und lieben die Gotter die Welt. Die Sturme verfturmen, und auf thauichten Muen Laft fich Frau Lado, die liebliche, ichauen; Doch wie war' ber eine, wo der andere nicht mare, Denn einer nur lebet, und diefer ift alle, Und daß ich Allen in Ginem gefalle, Bebe ich allen in Ginem nur Ebre, Dem lebendigen Simmel, ber Ewigkeit, Dem Erbenumarmenden Bater, ber Beit! Raid a.

Nicht das herrliche Gold, die unterirdische Sonne, Der mächtige König, der in der Tiefe thront, Nicht das adelige Silber, des Abgrunds Mond, Reichen dem Menschen das Weh und die Wonne; Nicht das lügende Kupfer, das Blei, der stumme Planet, Nicht das lügende Kupfer, das belitingende Erz, Nicht das starrende Eisen, der kalte Komet, Der mit dem Schweife zum Nordsterne dreht, Erquicken und drücken das menschliche Herz. Nicht der Jäger des Abgrunds, der grüne Smaragd, Vesselt die flüchtigen Thiere der Jagd, Und nicht des Rubinenaugs feurige Glut Stillet den schreienden Wunden das Blut.

Richt ist es der Zaub'rer, der weise Demant, Der die Gifte verrath und die Untreue bannt, Und nicht der kunftliche Stein in der Schlange Saupt, Der dem Feinde die Macht feines Schwertes raubt. Micht der Ulrun, der jafrichte Burgelabte, Legt in die Truben die schimmernden Ochabe, Micht kann der Farrnsamen, nach dem die Beifter ringen, Das Gluck und die Liebe den Sterblichen zwingen. Beder des Safrans Keuer, noch der bittere Wermuth, Noch des gewürzigen Thomians Demuth, Brechen die Schmerzen und leichtern die Schwermuth, Und wandlen in Freude die zagende Wehmuth; Keine Gonne, keinen Mond erkennet als herrn Der himmelumschlossene irdische Stern; Denn alle fie zwingt in die beilige Gpur Die Mutter der Dinge, die em'ge Matur! Libuffa.

Aber zwischen Himmel und Erde wandelt' Der Mensch, ein Bild, und betet und handelt, Und liebet sich selbst, und wähnet sich frei; Da senket der Schlaf vor dem Erdengebieter Den bleiernen Spiegel des Todes hermeder, Und erinnert ihn, daß er ein Sterblicher sei! Mun lasset und ruhen, ich schlafe nicht, Aber sinnend leg' ich mein Ungesicht, Daß es den grauenden Morgen erschaut.

(Sie legt fich gen Morgen und entschläft.) Rafcha.

Mich betäubet das duftende Kraut, Und der Moldau finsteres Rauschen Wieget mich ein wie ein Schlummerlied, Und meine Seele treibt hin unterm Lauschen, Wie der Kahn ohne Schiffer den Strom hinabzieht. (Sie legt sich aufs Anglis und entschläft.)

#### Tetka

(in das einfinfende Feuer ichauend.)

Es weht kein Luftlein, es verlöschen die Flammen, Einsame Fünklein irren, wie ferne Wiedersindende Freunde, zusammen Und kussen sich, und sinken wie schießende Sterne. Mit der Uschenwimper über dem glühenden Aug' Der Kohle spielet der Schlummernden Hauch, Es blicket und sinket und flirbt; und den Saum Des Sternenmantels der Nacht hebt der Traum, Und spiegelt mit zerrissenen Bildern uns an. O sei uns wundervoll, du heiliger Wahn!

(Sie legt fich auf den Ruden und entschläft.)

3 wratka, (leise hervortretend.)

Bald reifit der Sabn mit fichelform'gem Ochrei Ins Berg ber Macht, und bricht die Zauberei. Jest muß es fenn, eh' noch ber graue Gaum Des himmels fich in Glut bes Gafrans taucht, Eh' Morgenluft in Thau und Duft dem Traum Die zauberischen Larven noch zerhaucht. D Kikimora, Traumgott, fteh mir bei! 27) Schon in Triglamas beiner Mutter Ochoof Triebst ungeboren du Berratherei. The ward das Herz in Liebessehnsucht groß, Und mit dem Monde ihre Bublerei Gabst ihrem Beren, dem finstern Tschart, bu bloß: Da rif er zweifelnd, mer bein Bater fei, Ergurnet bich aus ihrem Schoofe los; Gie fluchte dir, und gab dich vogelfrei, Und zwischen Racht und Tod fiel dir bein Loos, Gespenstisch Rind, ins Reich der Zauberei. Die Racht des himmels baft du losgeriffen,

Berrather, von des Abgrunds Finfterniffen, Und zwifden beiben faugst du nun, Baftarb. Des Zwitters Bruft, des Ochlafs, der 21mme ward. Wie ein Bamppr trinkft du fein friedlich Blut, Ihn mit bes Traumes Seuchlerflügeln fachelnd, Dag er fich reich und felig glaubt, und lächelnd Hinschiffet auf der gold'nen Lugen Klut, Auch beißest du ihn wohl mit schwarzem Zahn Und jagft ihn athemlos den Tels binan, Do unter ihm ein Chor von Geifterschwanen Gein Sterblied fingt auf bittrem Meer ber Ebranen. Oft liegst du, Bleiklump, mit dem bummen Alve Muf edler Bruft, und ichmusst bas Leben ein, Schreckst Wachen mit bem glubgeaugten Ralbe, Drei bein'gen Safen, hagern Mutterschwein. Mir felbst, Berruchter, mischt du in die Salbe Oft beine mifigebornen Gudelei'n; Doch kenn ich dich, zeigst du gleich nur bas Salbe, Bieh ich bas Gange boch jum Gonnenschein. Run laffe dich, eh' fich der Morgen falbe, Muf diese Jungfrau'n nieder, spiele fein, Der Tag wird beine Schelmerei ber Schwalbe Auf ihres Liedes Gautelfaden reib'n. Den Liebling opf're ich dir, die Fledermaus, In Zwischentrager, des Berraths Gefviel, Wie dich stieß Maus und Vogel fie hinaus, Daß nachtlos, taglos, fie zur Damm'rung fiel. (Gie wirft eine Gledermaus in die Glut.)

Sie schlummern tief, die Apfel geb' ich ihnen; Der Dirnen Mummerei wird gut mir dienen, Erwachen sie, so spreche ich: ich führte Lel, Lado und die Heldinnen euch vor, Weil eures Lebens Jahrestag dem Chor Mit Festlichkeit zu grüßen wohl gebührte! Doch schlafet nur, was mit geschlossen Augen Ihr sehen werdet, wird mir immer taugen! (Sie vocht an der Thüre von Krofs hütte.)

Subalinta als Lado mit den goldnen Apfeln in der Sand, Menels juba, Entawopa, Moriwefcha, als die brei Suldinnen, Biack als Lel, treten aus der Hutte. Die Huldinnen begleiten Sados Gesang mit den Harfen, sie treten um die schlummernven Fürsstendichter her. 28)

Labo.

Bu mir drang eures Opfers fromme Glut Ins sterngezierte Haus der heil'gen Nacht; Mit Wohlgeruch erfüllt der Locken Flut, Bin über eurer Undacht ich erwacht. Ich kenne euch, ihr Jungfrau'n weiß und mild, Ihr seid der keuschen Triglama ergeben, Sie trägt den Mond, auf ihrem goldnen Bild Drei Häupter sich in Einigkeit erheben. Uuch ihr seid drei, doch dreifach euer Sinn Trank einig eines Herzens Liebe nur, Nun nehmt von mir drei goldne Upfel hin, Umfassend alle Schäße der Natur.

Le l.

Mutter, lag die Apfel mich Sin zu Krokus Töchtern schwingen, Jeden Apfel kuße ich, Sie mit Liebe zu bezwingen.

Lelio, du mein füßer Knabe, Du Gespiele meiner Tauben, Nein, ich darf dir nicht erlauben, Erst zu kuffen diese Gabe, Denn dem finstern Donnergotte Peron, der in Wolken tobet, Sind die Mägdlein auch verlobet, Und dein Kuß war' ihm zum Spotte. Werft ihr Jungfrauen, Euch kann ich vertrauen, Das himmlische Loos Den Schwestern zum Schooß!

Erfte Sulbinn.

Mimm Tetka ben Upfel bes himmels von mir! 3m eite Sulbinn.

Den Upfel der Erde geb' Kascha ich Dir! Dritte Huldinn.

Libuffa, der Upfel des Lebens wird Dir!

(Sie werfen bei diefen Worten den drei Schwostern die gold'nen Etpfel in den Schoof, und flieben auf den Winf 3wratfas schnell in das Gebufch, wo man fie unter harfenflang sich entfernen hört. 3wratfa wirft sich im hintergrunde an die Erde.)

Tetka (erwachend.)

Wer weckt die Tochter Kroks? horch, Harfenschlag! Wer warf den gold'nen Apfel mir zum Schoof? Kascha.

Wer mir?

Libuffa.

Wer mir? es warf der junge Tag Uns allen dreien heut ein gleiches Loos! (Sie beben alle drei die Apfel empor. Awratka fieht auf, und naht. fich begeistert ergählend.)

Zwratka.

Gruß euch der morgenrothe Juterbog! 29)
Bur Stunde, die euch hier zum Licht gebar,
Saht ihr Frau Lado nicht, vorüber zog
Sie hier vor euch mit ihrer Jungfrau'n Schaar,
Aus jeder Huldinn Hand ein Upfel flog,
Sie brachten euch Geburtsgeschenke bar.

So zauberisch mar ihrer Sarfen Spiel, Daß ich entzücket an die Erde fiel.

> Tetka (ernst und monoton.)

Mir träumte, als stieg ich zu göttlicher Kunde Durch Wolken hinauf in des himmels Palafte, 36 hielt durch die fchimmernden Gale die Runde, Leer ftanden gleich einem verlaffenen Fefte Die goldenen Tifche auf filbernem Grunde, 3ch fand da nicht Gotter, nicht Geifter, nicht Gafte, 36 eilte und fuchte, und fand, und erschreckte -Mein Bild, das in fpiegelnden Wanden mich neckte. Aber schweigenden Donner und erloschene Blibe Mein Kufi, vom Traume belaftet, bin ichwebte Bis ju des Donnrers verodetem Gibe, Bo ein wunderbar Klingen den Caal burchbebte, Und ich fah, wie boch in des Thrones Gpike Eine Riesenspinne ihr Det hinwebte. Do war das Saus, durch die einfamen Sallen Bort ich das Schifflein der Beberinn ichallen, Und ich blickte entfeget, und fab die Gonnen, Die Monde, die Sterne in den gaub'rifchen Gleifen, Die fie aus bem Bift ihres Leibes gefponnen, Wie gebund'ne Gespenfter der Unterwelt freisen. Gieh, da hat meine Geele eine Inbrunft gewonnen, Und es muchs mir eine Kraft, das Geweb ju gerreiffen. Aber wie ich die gurnenden Sande ausbreite, Erat mir eine ichimmernde Jungfrau zur Geite, Begeistert und ftille, weltfremd und vertraut, Co nimmer gefeben, fo innig verwandt, Go fern ihre Gprache, fo aus der Geele ihr Laut, Go weither verirret, fo aus dem Bergen gefandt, Wie die Braut in die Augen bes Brautigams ichaut.

Und fie trug in eines golbenen Relches Ranb Eine Primel, und fagte: bein Simmel ift leer, Dief ift der Simmelsichluffel, die Simmelskehr! Und da fie die Blume ju dem Rete erhoben, Bo die Spinne den Weberknoten ichurte, Begann diese im ichwebenden Bebftuhl zu toben, Daß die Geffirne erbebten, und niederfturgte Das Scheufal, wie Div auf die Jungfrau, von oben 39) Und fach fie, daß ibr Blut die Lufte murgte; Doch aus der Erde sprang wie ein Seld die Rache Und gertrat die Spinne, es fank ber Drache, Und mit bem Relch und ber Primel, in bes Spinnwebes Leiter Eletterte ich binauf, bas Gestirn zu erreichen; Doch wie ich auch klimme und ringe, ftets weiter Steigen zur Bobe die himmlischen Beiden. Dann umgab mich ein Garten, und ber Simmel mar beiter, Rings um mich war Friede, Rube und Schweigen, Und die fliebenden Sterne gerrannen in ein Licht, Das mogte und blickte, und ward ein Ungeficht, Und da fab ich: vor verschloffnen Paradiesen Saffen Niva und Krokus, und waren blind; D wann erscheint bas Mug und bas Thor zu erschließen, Gprach Niva, mit Ochluffel und Relch unfer Rind? Bier bin ich, rief ich aus, und wollte Beilung gießen Mus dem Relch in ihr Mug; doch fein Tropfen rinnt, Ills ibre Thranen, die fie feufgend fallen ließen, Die wurden zu Blumen, und zerfloffen in Wind; Und als ich des Paradieses verschloffene Thure Mit der Primel, dem Simmelsichluffel berühre, Meiget das Blumlein das Saupt und fpricht: Bu frube erbluth ich, ich öffne noch nicht, Mich hat bas Feuer gelocket, und bas Gift begoffen, 3ch habe bas Licht nur geabndet, und bin geftorben.

Aber vor des Simmels Thure, die noch unerschlossen, Sab' um guten Willen ich eine Stelle erworben. Und ich pflanzte es knieend, da sprach Niva zu mir: Bore mich an, o mein Kind, ich verkunde dir, Gebe bin und erbaue auf Felsen bein Saus; 31) Denn von der Liebe des Bolks auf reifendem Wagen Wird einst aus beines Ochlosses Thoren hinaus Der Reich durch den Garten des Landes getragen, Und die Liebe gibt dem Bolf den Relch ju trinken : Aber der Sunger des Abgrunds verlegt ihr die Strafe, Und wendet Nacht den Blinden mit theuerem Maafe, Und viele werden trinfend jum Abgrund finfen. Aber die Liebe bes Bolks auf dem reifienden Bagen Wird Tidernobog mit dem theueren Maafe erfdlagen. Dann wird mit demfelben Maafe ihm wieder gemeffen, Das theuere Maas wird der Sunger des Abgrunds freffen, Und mit machtigem Stoß wird der reißende Wagen dringen Wegen die Thore des Simmels, daß die Riegel zerspringen, Und die Welt ichaut im Lichte Des Beiligthumes Den Relch und die Liebe des Bolks und den Krang des Ruhmes! Alfo, und noch vieles bat die Mutter gesprochen, Aber es traf mich der Apfel, und der Traum mar gerbrochen. Raicha.

Im Traume folgt' ich dem Ser durch verwachsene Schluchten. Der verschwand, und es locte eine schimmernde Schlange Mich tiefer zum Abgrund, und rings um mich fluchten Die Felsen, die Wurzeln, die auf dem sinsteren Gange, Mich wälzend und windend zu verhindern suchten, Aber ich kämpste, getrieben von einem inneren Drange, Wie ein Taucher der Tiefe gegen die hebenden Wellen, Und gelangte zum Abgrund, zu des Jornes Schwellen. Da sah ich die Schlange hinunter bringen Und hörte unten die Qualer, die sinstern Mächte

Die alten Bornlieber bes Rluches fingen . Und fab fie weben die lichtlofen Zaubergeffechte. Und die schimmernde Schlange binein fich schlingen; Da war diese ihr Meister, und sie waren Rnechte. Aber vom Keufchlam, das neben mir blübte, 32) Riel ein Blatteben binab, und es bob fich ein Gewuthe. Da erbebte die Tiefe, ba wichen die Schwellen, Und in fich gerfturgte der Kinfternif Saus, Und wo ich zur Flucht meine Ruge wollt' ftellen, Wich finkend der Grund, und mit wildem Gebraus Ergoffen und gerfloffen fich glübende Quellen, Und der Eber brach gen mich aus den Buschen beraus; Aber ein Starker ergriff und erwürgte bas Thier Und legt' es mir ju Gugen, und neigte fich mir! Fren fant die Babn, und mein Berg zur Flucht, Da fenkte mir ber bleperne Schlaf bie Glieder, 21m Apfelbaum rubt' ich in waldichter Bucht, Und die Schlange, die verdachtige, fab ich wieder. Sie reichte aus dem Laub mir eine glubende Frucht, Alber aus ber Bobe tonte eine Stimme nieder : Der Schlange Saupt foll der Same des Weibs zertreten! Und es traf mid der Apfel, und die Gefichte verwehten. Libuffa.

Mir träumte, als zög' ich durch schimmernde Wiesen, Umschirmet von Dirnen in Gold wohl gerüstet, Mit flatternden Fähnlein an stahlblanken Spießen, Wie Käfer gepanzert, wie Pfauen gebrüstet, Und vor mir in Silbertrompeten sie stießen: Lache lustig, lieb Leben, so lang dir gelüstet! Still standen die Heerden, mich brüllend zu grüßen, Und mir hüpfte ein goldenes Fröschlein zu Füßen, 33) Es sang von der Zukunft; da sührten den Zelter Des Krokus mir stattliche Männer heran,

Und ich ichwang mich jum Gattel, ba neigten bie Baiber, Die Kelsen ihr Haupt mir, und auf freudiger Babn Umwogte bas Rof mir der Gegen ber Felber, Und bas Gold fprang aus Bergen und lachte mich an; Da verstummte das Froschlein, es erhob sich ein Wetter, Und eine Taube flog vor mir, ein Bote ber Gotter, 36 folgt' ibr gur Gutte in bas einfame Thal. Bum Dach fcwebt' fie nieder, und drebte und girrte, Und es ward mir geboten das landliche Mahl Un eifernem Tifche von freundlichem Wirthe; Doch als er den Apfel von herrlicher Wahl Mir reichte, eine Fledermaus bas Saupt mir umschwirrte, Und aus meinen Dirnen, die jur Geite mir gingen, Wollt' eine die ichimmernde Frucht mir entringen; Doch die es gemesen, die nenne ich nicht; Und es traf mich der Upfel, und es fant das Geficht. Tetfa.

Die Nacht der Zukunft spielet in dem Zwielicht Des Schlafs, des Zeitenbrechers, mit dem Traum, Und Rathseldeutend hebt das heil'ge Frühlicht, Der Seher, schon des Schleiers Safransaum, Die Schwalbe aber plaudert alles aus, Was singt sie, Zwratka, über Krokus Haus? Zwratka.

Ich sage euch, was mir aus eurem Traum Sich selbst erklart, und was die Schwalbe sagt: Ihr ward, als ihr hier in der Wiege lagt, So ähnlich euch, daß selbst die Mutter kaum Die Eine von der Andern unterschied; Doch als sie einst nach Eurer Wiege sieht, Erblickt sie, daß um Tetka's Angesicht Den Silberschleier eine Spinne slicht, Und Kascha's Stirne eine bunte Schlange

Gleich einem Zauberdiadem umfange, Und auf Libuffens Saupt ein Froschlein fist, Gleich einem Blatte, bas vom Thaue blist. Erschrocken, also euch geschmückt zu feben, Bertrieb die Thiere fie mit ihrem Stabe . Doch ift aus falfcher Liebe bieß gefchebn; Denn Beifter maren es, die ibre Gabe Im Traume in Die Geele euch gelegt. Und wunderbar, als ihr vom Ochlaf erwachtet, War jeder Untlit anders auch bewegt, Man unterschied euch, wenn ihr weintet, lachtet; Und als zu mir ihr in die Schule gingt, Die Zeichen dieser Thiere ihr empfingt, Gic, die bem finftern Tichart als Boten bienen. Gind euch am Jahrstag ber Geburt erschienen, Bum Dienste Tichernebogs euch ju ermahnen; Denn von ber lichten Gotter Glang verführt, Berlaffet ibr ben Glauben eurer Uhnen, Und nehmt dem finftern Beren, was ihm gebuhrt; Befinnet euch, der, ben ihr ftolz verlaffen, Wird euch verschlingend felbit als Opfer faffen. Was außer diesem ihr im Traum gefehn, Sind nur die Larven eurer Eitelkeit, Traumsonnen, die sich um die Thorheit drebn, Irrfterne felbft erfundner Berrlichkeit. Die Apfel Lado's brecht im ersten Blick Des jungen Lags; bort auf bem Berge giebt Er aus dem Nachthelm lofend ein Gefchick, Rehrt euch zu ihm! Co fprach der Schwalbe Lied.

Sie wenden fich gegen Morgen. Die Sonne geht auf , und fie brechen die Apfel, und zeigen fich die darin verschloffenen goldenen Thierbilder mit Verwunderung.

Tetfa.

Mir gab die Spinne Lado!

. Rafcha. Mir die Schlange! Libuffa.

Und dieses goldne Froschlein ich empfange!

3 wrat fa.

Erwäget! meine Worte werden mahr, Des Abgrunds Boten, die euch früh geneigt, Die Kikimora euch im Traum gezeigt, Bot Lado euch in himmelsäpfeln dar. Laßt nicht umsonst die finstern Götter winken, Dem Abgrund dient, er läßt euch nimmer sinken.

Libuffa.

Bar es Betrug? nein, möglich mar' es faum!

Die Thiere, welche Miva von und icheuchte, Bier in ben Upfeln wieder, und im Traum!

Tetka.

D Bjelbog, weifer Sonnenführer, leuchte, Gib heute feinem Zweifel in mir Raum.

Rascha.

Mit Morgenthau ben Apfel ich befeuchte, Die erste Thrane, die Triglama weint, Bricht Zauberei, und ist ber Nachtkunst Feind.

Libuffa.

Ich folge dir.

Tetka.

Auch ich; nun mag sie glauben, Daß wir, wie sie, bem finstern Tscharte bienen, Mir wird kein Zauber je ben Eindruck rauben Der Jungfrau, die im Traume mir erschienen. Rascha.

Der Mutter ift fie immer Feind gewesen, Und niemals wird fie uns, bie Tochter, lieben. Detfa.

In ihres Blides Kalte ift zu lesen, Daß sie der Reid zum Dienit des Tschart getrieben. Libuffa.

Es ftarrt ihr ftruppicht haar gleich einem Bofen, Und aus den Augen blickt fie, wie nach Dieben Die here durch bie Zaubersiebe schaut. 34)

"Und doch hast ihrer Tochter du vertraut! Libusta.

Auf gift'gem Steine machst oft heilsam Kraut. Von früher Jugend war sie mein Gespiel, Auch Riva war der kleinen Wlasta gut, Bei unserm Wettlauf schmückte sie als Ziel Mit Jungfernkronen ihren Kinderhut, Und als ich einst von meinem Rößlein siel, Bemahlte sie ihr Herz mit meinem Blut. Um mich hat ihre Mutter sie verlassen; Ich kann zu ihr, wie einem Schwerte fassen!

Biwog, Slawofc, Primislaus treten auf.

Heil euch, am Tage, ber euch uns geboren! Slawofch.

Beil euch, ihr Sterne in dem flav'ichen Land! Primislaus.

Heil euch, ihr böhm'schen Fürstinnen erkohren! Tetka.

Wem ward der Stab des Krokus zuerkannt?

Dir, Tetfa!

Biwog.

Kafcha, dir!

Primistaus. Libusa, dir!

Tetka.

Es scheint, ihr sprecht, uns zu verhöhnen, hier. Glawofch.

Straf Peron solchen Frevel! wist, zur Wahl Ertonte jeder gleiche Stimmenzahl; Doch nur für dich, o Tetka, hob die Hand ich! Biwog.

Dich, Kascha, rief ich aus!

Primislaus.

Libuffen nennt' ich!

Libuffa.

Daß guter Wille dir belohnet werde, Wähl dir aus meinem Hof den schönsten Pflug, Und weiter noch aus meiner besten Heerde Zwei schöngesleckte Stiere zum Bezug, Und kehre heim, bestelle treu dein Feld, Dem bringt es Frucht, der es getreu bestellt!

Rascha

(zu Biwog,)

Für beine Wahl muß ich dich auch beschenken, Den blanken Jagdspeer nimm zum Angedenken, Bequem ist er der Hand und schwingt sich gut, Trag ihn zum Wald und tilg des Ebers Brut.

Tetka

(ju Glawosch.)

Ich schenke dir des Opfers Silberbeil, Das niemals noch unheil'ges Blut besprift, Fall' reine Opfer für des Landes Heil, Auch nimm die Scheiben, die ich selbst geschniße: Wie viele weiß, ein Zeichen guten Glücks, Wie viele schwarz, ein Wink des Difigeschicks, Zur Luft geschleudert an die Erde kehren, Wird dich des Looses Götterlaune lehren.

Primistaus.

Libussa, werther, als aus <mark>deiner Habe,</mark> Wär' mir aus deiner heil'gen Hand die Gabe.

Libuffa.

Michts hab' ich hier, doch ja, den Treiberfteden Schneid' ich dir felbst aus diesen Haselheiten, Wenn er erblüht, erblühet auch dein Heil!

Primislaus.

Du schnittst ihn selbst, mein ist das beste Theil! Libuffa.

Mun kehrt nach Saus, und laßt die Götter mahlen. Die Stimmen, die belohnt, find nicht zu gablen.

Slawosch.

Heil jeder, die von ench jum Throne steigt! Biwog.

Ihr habt euch mild und huldvoll und gezeigt! Primislaus.

Heil Böheim, das sich solchen Sternen neigt!
(Alle drei ab.)

· Libuffa.

Maht ichon bas Bolk?

Rascha.

Ich höre nahes Gingen.

Tetka.

Die Mägdlein sind es, die uns Kranze bringen.

(Der Chor ber Jungfrauen tritt auf; Blafta, Stratfa, Scharfa tragen Rrange.)

Chor (zu Tetka.)

Beil dir, bu Geherinn, Göttliche Schauerinn, Simmlische Spaherinn, Tempelerbauerinn, Um Tag ber Geburt!

Stratfa

(sest ihr einen Kranz von Schwalbenfraut auf.)
Ich reiche dir den Kranz von Schwalbenfraut, 35)
Du Seherinn, auch Lichtfraut wird's genannt,
Um Morgen, da du einst das Licht erschaut,
Uns Lichtfraut ich den Ehrenkranz dir wand!

Chor

(4u Kasma.)
Heil dir, du Heilende,
Ubgrundergründende,
Hulfe ertheilende,
Opferentzündende,
Um Tag der Geburt!
Scharfa.

Mimm hin den Kranz zu beines Hauptes Zier, 36) Gewunden ist er aus dem heil'gen Kraut Berufswand, das mit heilender Begier Tief in die Blicke der Bezaubrung schaut.

Chor
(30 Libusta.)
Heil dir, du Sehende,
Borwelterwägende,
Mitweltverstehende,
Nachweltbewegende,
Um Tag der Geburt!

Aus Frauendistel wand ich dir den Krang, 37) Ein scharfer Gürtel deiner hohen Zucht, Du sievest starter Waffen Schutz und Glang, Co hab' ich dir ein streitbar Kraut gesucht! Kasch a.

Wie trifft sich bieß, auch Spinnenkraut genannt Wird Schwalbenkraut, und Tetka hat die Spinne; Auch Schlangenäugel heißt Berufeswand, Das Aug' ich nun zur Schlange noch gewinne; Froschkraut ist auch der Frauendistel Nahmen, Und du, Libusta, hast den Frosch. Wie kamen Die Kräuter euch zur Hand?

Scharfa.

Dort auf ben Unen! Libuffa.

Dem, der mir lüget, werd' ich nie mehr trauen. Waaf a.

Wir flochten Primeln, Beilden und Narciffen, Doch meine Mutter hat sie uns zerriffen, Da sie vorüber ging; sie gab uns diese, Die selbst sie muhsam suchte auf der Wiese! Libuffa.

Was will dieß Weib von uns , ist sie von Ginnen?

Bur Gonne kommt es bald, laft fie nur fpinnen! Tetka.

Wohlan, ich trag' den Kranz, den ich nun habe, Es heißt auch Herrgottstraut, und Gottesgabe. Kafca.

Und mag das Schlangenäuglein mich beschreien, Will di boch heiligem Beruf mich weihen.

Libuffa.

Bon ichonen Tagen foll ber Frosch mir sprechen, Die Frauendistel meine Feinde stechen. Bort, Bornerklang!

MI afta.

Es gieht das Bolf beran,

Bur Geite ichnell mit diefen Opferbranden.

(Sie ergreift mit Stratfa, Scharfa und Undern noch glimmende Brande bes Opfers.)

Libuffa

(heftig.)

D haltet ein, bas ift nicht gut gethan, Rein Feuerbrand fei in der Mägdlein Sanden! Blaft a.

Wir wollten Raum der Mannerschaar bereiten.

Libuffa (drängend.)

Nicht redet mehr, ihr setzet mich in Wuth, Hinweg zur Moldau, löschet schnell die Glut, Ihr sollet bose Vorbedeutung meiden!

(Die Mägdlein gehen.)

Tetka:

Libuffa!

Rascha.

Schwester, was ist bir geschehn?

Ihr himmelsgötter, was hab ich gesehn! Bas fuhr mir durch das haupt mit Bligesschnelle, Der ganze Wald war eine Feuerwelle.

Tetka.

Du täuschest bich, es war die Morgenglut.

Libuffa.

Es war ein Meer von Flammen und von Blut!

Rascha.

Die Sonne war es, die aus Bolfen brach. Libussa.

Nicht tröstet mich, ich sah es, ich bin wach. O Böheim, Böheim, einst in blut'gen Tagen Wirst du um diese blut'ge Sonne klagen! Wohlan! sie nahn, wem wird heut Krokus Hut, Welch Haupt hat heut zum letztenmal geruht? Tetka.

Der herrscht nicht, der dem himmel sich geweiht!

Der Erde Tempel liegt vom Throne weit! Libuffa.

Die Ewigkeit borgt Kronen von der Zeit!

Der Bug des mählenden Bolfes zieht unter dem Bortritt von hornblafern heran. Ihnen folgt Drzewoslaus mit der zusammengerollten Fahne Chechs. 38) Ihm folgt Lapack in einem safranfärdigen Rock, zwei andere Priester führen ihm das heilige weisse Ros des Swantowid nach, weiter Wrsch und Domaslaus, und die ganze Masse des Bolfs; die drei Töchter Krofs treten an die Ciche, ihre Jungfrauen ums geben sie, das Bolf füllt rechts und links den Raum.

Drzewoslaus.

Euch naht, ihr Töchter Kroks, des Volkes Zug, Zu deuten hier vor euch der Bögel Flug; Denn in getheilter Liebe schwankt die Wahl, Und jeglicher ward gleiche Stimmenzahl. Die Schwalbe, kehrend von der Winterreise, Zog über unserm Haupt die Jubelkreise, Und schoß zum Tempel Perons gleich dem Pfeile, Der von dem Bogen fliegt, mit Bligeseile. Ihr Ziel war über Perons Haupt die Spinne, Die in des Gottes goldnen Locken webte, Sie raubte sie, flog dann zur Tempelzinne, Sang hell ihr Siegeslicdlein und entschwebte.

Mun boret mich, ben Alteften im Cand, Der als ein Jungling bier mit diefer Sand Bor Chech und lech die beil'ge Fahne trug, Den Rrotus feinen Lehrer oft genannt, Der alles Wefen diefes Bolks erkannt; Mich bort, ich deute euch der Schwalbe Flug! Die Freundinn unfres Stamms und unfrer Urt, Flog fie bem Wanderzuge Chechs voraus, Und als er hier vollendet feine Sahrt, Bing fest am Felfen icon ihr kleines Saus; Gie ftrectte mit gefdmab'ger Beiterfeit Das kluge Ropfchen grußend aus dem Refte, Und Chech ward froh und fprach: Es ift nicht weit Von hier nach Saus, wir find willkommne Gafte, Des Lichts Gespielinn weisfagt gute Zeit, Und ladet ein zu einem Frühlingsfeste Dich edles Bolk, das aus der Beimath jog. Und dich, o morgenrother Jutrobog! Dann nahm er mir die Fahne aus der Sand, Und pflanzte fie ins Berg bem Baterland. Und wenn die Ochwalben fich bann gegen Winter Bur Reise ruftend durch die Lufte fcmangen, Sprach er zu und: wer will von euch, ihr Rinder, Bum Frühling Botichaft von zu Saus erlangen, Der rede nun, fein Bote mag geschwinder Bum Orient, und wieder ber gelangen. Da wuchs in mancher Bruft ein heimlich Gehnen, Und unfre Gruge waren ftumme Thranen, Und auf der Ochwalbe schuldlos Plaudern borte Bohl mancher fromm, wenn sie zum Frühling fehrte. Go febrte fie und auch jum Bahlfest beute, Die treue , fromme , beilige Gibille. Bergonnet, daß ich euch ihr Liedlein deute,

Das ich belauschte in des Tempels Stille, Der Spinne Trugnes nahm sie von dem Bilde Des Donnerers, und fang: o laft die milbe. Die Götterfreundinn Tetka euch regieren. So wird das Licht im Tempel triumphiren! Bolkbruf.

Beil, Tetka, dir! ja, Tetka foll und fubren! Tetfa.

In meinem Krange ihr bas Ochwalbenfraut, Auf meinem Stab die goldne Spinne ichaut, Im Traum fab ich die Simmelsschwalbe schweben Und über Perons Thron die Spinne weben; Doch fab die Schwalbe ich von dieser todten. Ils Jutrobog des Lichtes Thor erschloß; Ich fah den Tag von ihrem Blut errothen, Das racheflebend fich in ihn ergoß. Und was ich fah, das wird die Zeit euch lehren. Go wendet eure Blicke meg von mir, Und laßt zum himmel mich die meinen kehren, Denn feine Rrone trage ich von bier!

Lavact.

Gruß euch der Tag, ihr edlen Rrokusbluthen, Die Götter mogen unfern Stamm behüten! Der Specht umflog fein Rest mit bangen Schwingen, 39) Das Zwratka, meine kluge Frau, verstopft, Er follte ibr die ftarte Opringwurg bringen, Von der die Schlöffer all, an die ste klopft, Und alle Giegel, alle Felfen fpringen. Schnell flog gen Morgen er und fehrte wieder, Erschloß sein Mest, und atte feine Brut, Und warf zum Feuer dann die Springwurg nieber, Die Ochlangen gleich fich drehte in der Glut. Es ift der Gpecht ein franterfund'ger Jager,

Der unterird'schen Mächte Schlüsselträger; Die Springwurz aber wächst, wo ihre Haut Die Königinn der Schlangen abgelegt, Die, eine Künstlerinn, manch Wunderkraut Zum Haupt der Sterbenden belebend trägt. Specht, Schlange, Springwurz, Kascha, dich erheben, Die sich vor allen tiefer Kunst ergeben.

Bolksruf.

Heil Kascha! dir soll man die Krone geben! Kascha.

Wenn gleich die Schlange auf dem Stab mir glänzt, Und Schlangenäuglein mir das Haupt umkränzt, Ward doch der Schlange bös ein Fluch geflucht: Ihr Haupt zertrete einst des Weibes Frucht! Nehmt euren Ruf zurück, die ihr mich rieft, Nicht herrschen kann, die überm Abgrund sinnt, Und schöpfend unergründlich ihn vertieft. Der Tiefe Schaß, den meine Kunst gewinnt, If also groß an Umfang und Gewicht, Daß ihn kein Thron umfaßt und kein Gebiet. Mich krönet eure Krone nicht, es blüht Mein Zepter zwischen Erd' und Himmel nicht!

Domastaus.

Mun deute ich der frommen Taube Flug. Wrich.

Mein, mir gebührt das Wort, ich fah ben Schwan! Domaslaus.

Die Taube fliegt zuerst in Lado's Zug. Wrsch.

Der Schwan ichließt dichter fich ber Göttinn an. Domaslaus.

Die mehr geehrte Taube zieht voraus.

Drzewoslaus. Nicht streitet, Männer; rede, Domaslaus! Domaslaus.

Co preiß ich benn die keusche Taube hoch,
Der Liebesgöttinn Lado Herzgespiel,
Die sie zugleich mit Lel, dem Kind, erzog,
Deß süßer Pfeil, wo er auch niedersiel,
So Mensch als Thier gleich einem Zepter zwingt.
Des Friedens und des stillen Glückes Bild,
Die Brut mit treuem Flügel sie umschlingt,
Wer ist gleich ihr so huldvoll und so mild?
Den Göttern Freund, den Menschen Schusgenoß,
Ließ sie sich sanft herab auf Krokus Schloß,
Und drehte sich, und hat dich aufgesucht,
Libussa, Bild der Milde und der Zucht!

Sch aber preif ben Odwan vor allen boch, Der wie ein Bollmond vor dem jungen Sag Beut aus bem blauen Simmel niederflog, Wie machtig ift ber reinen Flügel Ochlag, Wie beif, wie fühl die Woge feiner Bruft, Die an der Nimphe Ochoos oft trunken schlug. Und aus des Schneegefieders feufcher Luft Springt wie ein Quell des Salfes Ochlangenbug; Und fenkt des Bauptes ernsten Blick beschaulich Bum Gee, bem Spiegel bes Bestirns vertraulich. Er weiß zu berrichen, benn des Bolkes Bug Rubrt er, ein Beld, feilformig gen die Welle! Er weiß zu leben, benn um feine Belle Liebt er des edlen Kalmus duftend Robr! Er weiß zu fterben, ftarfer als der Tod, Singt er bes Lebens Traum den Sternen vor! Ich fab ibn schweben vor dem Morgenroth

Um Krokus Schloß, dann in die Moldau rauschen, Und schnell besonnen auf ein Froschlein lauschen, Das helle Tage sang in sauer Nacht! Der Held, ber Dichter, Denker, will und sagen! Libusta soll auf unserm Throne ragen.

Bolksruf.

Heil ihr! Libuffa foll die Krone tragen! Libuffa.

Der Tanbe Flug hat mich im Traum gelenkt, Der weckend mir den goldnen Frosch geschenkt, Und meinen Kranz flocht man aus Froschkraut mir, Vierblättrig brach ich auch dieß Kleeblatt hier; Frisch ist mein Sinn, mein Herz ist wohlgemuth, Auch fühl' ich in den Abern Herrscherblut, Den Himmel ehr' ich, und den Abgrund hüt' ich, Andre erkenn' ich, und mir selbst gebiet' ich; Doch allzumenschlich scheint des Schwanes Deutung, So lasset dann dem Loose die Entscheidung: Die heil'gen Scheiben werft.

Eapad (wirft vier Scheiben in die Luft.)
Gie fielen gleich!

Drzewoslaus.

So führ' ich bann bas heil'ge Roß vor euch, Das uns ben Herrscher gruffend stets gezeigt. (führt bas weiße Roß an ihnen vorüber.) Welch Wunder! allen hat es sich geneigt.

Lapack.

Micht Wahl, nicht Bögeistug, kein Loos, kein Zeichen Ruft eine unter diesen Jungfrau'n aus; Doch können dreie nicht zum Throne steigen, Und einer kann es nur aus Krokus Haus; Aus seinem Stamm bin ich ein altrer Sprosse; Als ich bas Roß des Swantowids schon pflegte, Trieb Krok als Knabe noch des Herzogs Rosse, Der faul hier an den Baum sich schlafen legte. Sein Dienst war knechtisch, und der meine heilig, Kaum wußt' er noch, welch Futter mehr gedeihlich, Als ich schon manch Gebist zu recht gefeilt, Und manchen lahmen Bug und Huf geheilt. Wrsch.

D Bunbermann! voll Kunst und voll Beruf!
Warum nicht heiltest du den eignen Suf?
Dein Übermuth ist recht ein Überbein,
Mit deinen Unterthanen lebst du in Verdruß,
Und hinkst mit lahmer Eitelkeit herein.
Bei dir kömmt auch der Hochmuth vor dem Sturz,
Denn gegen deines Stolzes hohen Fuß
Kömmt deiner Beisheit Stelze stets zu kurz!
Lavack.

Für diese Schmabung werde einst beschämt, 40) Und bein Geschlecht vergebe im Gericht. Umfonst hat nicht Dibilia mich gelahmt; Daß meine Weisheit früher komm' an's Licht, Entrif fie mich ber Mutter Ochoos ju fcnell, Die mit dem Leben gablte folch ein Rind. Um Mitternacht ward da der Simmel bell, Und wie ein Weltsturm tobte rings der Wind. Mus feiner Bruft trank ich gemeine Nahrung, Ich faugte an den Fingern ew'ger Beifter, Und was ich faugte, war die Offenbarung. Der schwarze Tschart war meiner Zunge Meister, Bon ihm erlernte ich ben beil'gen Born, Fruh konnt' ich fegnen, fruher doch noch fluchen, Alls Swantowid mich trankte aus dem Born, Und fütterte mit beil'gem Sonigkuchen.

Ein wundervolles Kind bin ich gewesen!
Da man zuerst mich in den Tempel legte,
Ergriff ich heftig gleich den Priesterbesen,
Mit dem ich ernsthaft tüchtig um mich segte.
Wer halt an Rath und Hüsse mir die Bage?
Wer heilt die Luft wie ich, wenn in den Psiock
Die Seuche ich mit starkem Fluche schlage.
Wer ist's, der würdiger als ich den Rock
Von Krokus heiliger Feuerfarbe trage?
Aus reinem Stamm ist Iwratka auch, mein Weib,
Und herrlich raget meiner Wlaska Leib;
Miva, des Krokus Weib, ist unbekannt,
Und keiner kennt die Wurzeln ihres Lebens.

Domaslaus.

Nun halte ein, du wähltest dir vergebens So übersafranfarbig das Gewand.
Wohl näher rühmst du dich der Krokuszwiebel, Denn deine Prahlerei bekommt uns übel.
Doch in den Blüthen liegt des Krokus Kraft, Nicht in der Zwiebel, in dem leeren Schaft.
Nicht länger dulden wir dein eitles Schwäßen, Von dir und der, und dennoch nicht von dir, Von Zwratka lerntest du so frech verleßen
Den Ruhm des selgen Krokus, und nun hier, Um seiner Töchter Glanz zu überprahlen,
Den Lügenrock mit Safran dir bemahlen.

Lapact.

Dir segne, Domaslaus, Zwratka bie Geerde, Und Gold und Silber pfluge aus der Erde, Und also übermehre sich dein Gut, Daß du erstickest in dem Übermuth! Domaslaus.

Den Bluch dir felbst zuruck und deiner Brut!

Wlasta.

Wet schützet mir den Vater gegen John, Wer ist hier Herr, wer steigt auf Böhmens Thron? Wrsch

(fcmingt fein Gdmert.)

Beraus, mein Schwert, Libuffa boch und boch!

Domaslaus

(schwingt sein Beil.)

Empor, mein Beil, Libuffa hoch und hoch! Drzewostaus.

Die Götter wollen auch das, was mir wollen, Es schwebt ein Udler über unfrem Saupt, Ich laß die Fahne Chechs im Wind entrollen, Es rühre seine Zunge, wer da glaubt.

Alle Unwesende (außer Libuffa fnien nieder.)

Libuffa über alle Glaven boch! Libuffa.

So wahr ich Peron in dem Donner höre, To wahr ich Bjelbog in dem Lichte ehre, To wahr mir Lado ihre Gunst beschere, To wahr mein Blut sich zu Triglawa kehre, To wahr ich bei dem finstern Abgrund schwöre, Nehm' eine Krone ich von dem Geschick, Die ihr gegeben, die ich nicht begehre, Und nur den Göttern geb' ich sie zurück! Tetka.

Auch ich, Libuffa, beuge mich vor dir!

Libusta, Fürstinn, Kascha huldigt hier!

Bu Füßen nicht, am Herzen ruhet mir. Aus Tetka's Augen gruße mich der himmel, Aus Kascha's Brust der Erde Herz mir schlage, Daß ich in Ehren durch das Weltgetummel Den Hut des Chechs, den Stab des Krokus trage, Gieb Segen, Himmel, gebe Trost mir, Erde, Daß Trost und Segen in mir herrschend werde! Drzewoslaus.

Bum Schloffe Pfarn folg' uns, Jungfrau, jest, Dort wird ber hut bes Chechs bir aufgefest. Libuffa.

Eh ich betrete eures Thrones Ochwelle, Bebührt, daß ich das eigne Saus beffelle! Buerft bebenfe ich die Machften mir, Und theile meines Baters Guter bier. Der weit umschau'nden Berge Simmelsftufen, Die Felder, Walber, Gofe, boch gelegen, Wo fühne Sirten auf den fteilen Wegen Berftreuten Beerden mit dem Borne rufen, Berleib' ich, Simmelichau'nde Tetka, bir; Doch was ber Berg verschließt, bas bleibe mir. Der Alufe Bett, ber Felfenthaler Schlunde, Die Felder, Muen, Bofe, tief gelegen, Wo durch der fetten Triften Schattengrunde Der Quellen Gilberbander fich bewegen, Berleih' ich , Erdefreundinn Rafcha , bir ; Doch was die Fluth berichwemmt, das bleibe mir! Pfarn, bes Baters Schloß am Moldau = Rand, Gei nun nach mir fortan Libin genannt, Mit Mauern und mit Thurmen auch gezieret, Daß feine Binne fürstlich triumphiret.

(Sie wendet fic zu ihren Jungfrauen.) Ihr Mägdlein, ruftig, züchtig, schlau und kuhn, Gespielen mir in edler Waffenluft, Gefährten mir in Freude und Bemuhn, Ihr, beren Pfeil der Schwalbe Silberbrust,
Ihr, deren Schwert des Wolfes Nacken bricht,
Ihr, deren Beilschlag Stiere niederreißt,
Ihr, deren Geer des Bären Fell durchsticht,
Ihr, die mit freudigkühnem Reitergeist
Dem Wildroß bänd'gend in die Mahne greift,
Und zwingend mit der Lenden Wucht auf Gäulen
Der Wälder wildverschlungne Bahn durchstweist;
Ihr, die im Wettspiel starte Felsensäulen
Mit eurer Urme Macht zum Ziele schwingt,
Und auf der Füße Schwung sie überspringt,
Euch wähl' zu meines Leibes Wache ich!
Und wer begebret jest das Wort an nich?

(Druhan und Chabol treten aus der Menge, und tegen ihr einen Bige Gilber por die Fife.)

Druhan.

Druhan und Chobol werden wir genannt, Es sendet uns der Bater Borzissaus, Gen Niedergang der Sonne steht sein Haus, Dort senseits an der blauen Berge Wand; So tief steht er in seines Lebens Abend, Daß er des Wegs hieher nicht mehr vermag, Er förderte jüngst, seine Grube grabend, Hier diesen freud gen Silberblock zu Tag, Und legt dem neuen Berrscher ihn zu Füßen Durch seine Sohne, die dich für ihn grüßen.

Libuffa

(fieht erft denkend auf das Silber, dann fleigt fie plotisich auf den Blod, bebt ihren Stab empor und fpricht mit Begeisterung bis zur Bewuftlofigkeit fleigend.)

Ich sehe ginen Berg im Morgenlicht, 41) Er hebet breigezackt sich aus dem Grund, Weil breimal sich das Silber in ihm bricht, Mit Kupfer wechselnd in der Tiefe Schlund;

Dort schlaget ein, dort lagert reiche Schicht, Es spricht zu mir der guten Götter Mund: Berheißen ist euch also reiches Gut, Uls reich die Wahrheit euch im Gerzen ruht.

Ich sehe einen Berg, bort Mittagwarts,
Der Fichte finstres Grun umbuftert ihn;
Der ernste Selb trägt stolz ein goldnes Berg,
Aus dem auch eine goldne Zeit wird bluhn,
Bis einst um einen grimmen Mord der Schmerz Den reichen Schatz zur Usche wird vergluhn;
Drum haltet euch in Bruderliebe warm,
So trägt euch ewig dieser goldne Urm.

Ich febe einen Berg gen Niedergang, Die Birke faust um feine graue Stirn; Ein gut Gefäß gibt einen guten Rlang, Des Greifen Haupt umfaßt ein silbern Hirn; Schlagt ein, ihr Manner, dort ist reicher Fang, Und führt euch recht gen Abend das Gestirn, So mehrt sich euer Stamm und euer Reich, Und fremdes Volk beugt seine Kniee euch.

Ich sehe einen Berg gen Mitternacht, Wo fremd ein Bolk nicht unsver Junge wohnt; Wie schimmert ihm der Schoos, wie silbern lacht Sein Herz gleich einem vollen Erdenmond! Dort thut sich auf ein unermefiner Schacht, Dort ist der Thron, wo recht das Silber thront, Ich höre, wie der Hammer fleisig schlägt, Ich seh die Munzen rollen, die er prägt.

Ich febe rings ber Mittelberge Schoos In Binn und Gifen, Blei und Rupfer voll, Und Edelsteine brechen funkelnd los, Und Perlen spielen in dem Flußgeroll, Des Landes Herz ist so an Reichthum groß. Daß Erd' und Himmel in ihm überquoll. O flav'sches Volk! beginne deinen Lauf! Rings jauchzet dur der Grund Glück auf! Glück auf!

Chor von Männern. Glück auf! Slück auf! Slück auf! D tehr' uns den Lauf! Wir bringen das Gold dir, Die Sonne des Abgrunds; Wir heben das Silber, Den Bollmond der Tiefe; Das Kupfer, das Eisen, Die Sterne der Erde, Zum Tag dir herauf. Glück auf! Libuffa

(erhebt sich aus ihrer Schwestern Armen.) Was fingen diese Manner? warum hattet Ihr in den Armen mich, da ich erwacht? Tetka.

Aus den Gebirgen kehrt dein Geift ermattet!

Gen Morgen, Mittag, Ubend, Mitternacht, Warst du mit glühndem Untlig hingewendet, Ein Silbermond hat deine Stirn gelacht, Dein Haar war dir von Sonnengold umblendet, Die Augen funkelten gleich Edelsteinen, Wie glühend Kupfer schimmerten die Wangen, Und Thränen sah ich dich wie Perlen weinen, Die Hände schosses du wie Eisenspangen, Und lagst im Urm uns schwer wie Zinn und Blei,

Es leuchtete bein Mund wie ein Rubin, Und deine Lippe fprach in Phantafei Bon dieses Landes herz, das dir erschien. Die Manner wollen zu den Bergen hin, Den Schatz der Tiefe an das Licht zu ziehn.

Libuffa (gesammett.)

So hatte dann die heil'ge Morgenstunde, Mein gutes Volk, heut Gold für dich im Munde. Chobol und Druhan, euch sei nun verliehn Des Bergbau's Amt, erwählet euch Gesellen, Was ich verkündet, an den Tag zu stellen, Und fördert, was ihr sindet, nach Libin, Daß sich der Erde Segen, weis' geleitet, In allen Abern dieses Volks verbreitet. Doch wer bemerkte meiner Ruthe Schlag Und kennt noch meiner Rede reichen Gang? Er fördre meines Traumes Schatz zu Tag, Den mein Erwachen wieder nun verschlang; Die goldnen Berge, die ich mir geträumt, Eind sonst wie Morgenwolkengold verschäumt.

Lapact

(fellt ihr den Anaben Biad vor.) Ich schenke dir hier Ziack, den klugen Knaben, Auf Ninden lehrt' ich ihn dein Wort zu graben. Libuffa.

Die Seele war mir also Gottes voll,
Ich sprach, so wie der Himmel überquoll,
Du schriebst der Jungsvau Worte auf, mein Kind,
Weil Weisheit, Unschuld gern beisammen sind.
Ich nehme dich zu mir, sep mein Gesell!
Mun, lieber Schreiber Ziacku, schreibe schnell:
Uns diesem Silberblocke, der mich trug,

Als meine Ruthe auf die Schätze schlug, Zelu, ein Götterbild, geformet werde, Das alle Götter Himmels und der Erde, Und Morgen, Mittag, Ubend, Mitternacht Mit seines Leibs Gestaltung sichtbar macht. Ich bin bereit, führt mich auf Krokus Schloß Und setzet mir Chechs Hut auf meinen Kranz, Daß er nicht welke in der Sonne Glanz.

Bolt.

Beil dir, Beil dir, auf unfres Gottes Rof!

(Sie besteigt das heilige Rofi, und zieht in festlicher Ordnung unter Mufif ab.)

# 3 weiter Act.

Ein Baldplat von hoben Giden umgeben; links vom Borgrunde gieht fic eine Felsenwand am hintergrunde herum, bildet dort rechts her len und öffnet links eine wildverwachsene Schlucht; mitten durch den Plan ergieht fich eine Quelle. Libuffa tritt mit ihren Jungfrauen bewaffnet auf.

## Libuffa.

Dier, wo ich von den Schwestern bin geschieden, Will ich zu ruhen mich ins Grüne setzen. MI la ft a.

Bas fforet, Fürstinn, beiner Seele Frieden? Libuffa.

Entbehrung nur lehrt uns bas Werthe ichagen. WI a ft a.

Sie fehren bald, denn Fürstentochter finden

Die Höhen leicht, wo in die Ferne schauend. Gie, ihrem Nahmen stolze Sallen bauend,

Den ew'gen Wiederhall des Nachruhms grunden.

Libuffa.

Doch fühle ich, der Mensch bricht jeden Stein

Der Gelbsterbauung aus bes Freundes Bergen. Wla ft a.

Um Saus der Eigenthümlichkeit bau'n Ochmerzen. Libuffa.

Und mit den Herren zieht die Sorge ein! Soust wandelte ich harmlos, und nun rag' ich 92

2018 Doppelziel ber eifernden Begier; Der Jungfrau und ber Firstinn Krone trag' ich, Und Gorge niftet in der Ehre Zier.

Stratfa.

Doch wer erkeckte fich, nach dir zu schauen, Du Seberinn, du herrlichfte der Frauen! Libuffa.

Micht mocht' ich über Mannern herrschend ragen, Die meiner niemals zu begehren wagen, Die Udler find sie, die in Kronen bauen Und lichtbegierig nach der Sonne steigen, Stratka.

Die Sonne bist du, die sie nie erreichen. Libuffa.

Hat mich geheiligt gleich der Götter Gunft, Tönt gleich von Weissagung mein ird'scher Mund, Bin ich doch Erbinn nur so hoher Kunst, Der Götter Weisheit thue ich nur kund. Das Meinige ist sterblich, Schaum und Dunst, Ich bin ein Werkzeug, göttlich ist der Grund. Ein goldnes Heft hat manchen schon verführt, Zum Schwert zu greisen, das ihm nicht gebührt. Saht ihr nicht Domaslaus, den reichsten Mann, Mit ekler Schmeichelei die Wahl mir stimmen, Und nicht den kühnen Wrsch im Friedensbann Sein Schwert mit eitler Hast mich wählend schwingen? Zur Wette sah ich Geiß und Kühnheit klimmen, Im regen Eifer schienen sie zu ringen.

Wlasta.

Zum Hohne Lapacks!

Libuffa (bedeutend.) Wlasta, liebst du mich?

#### Mlasta.

Mehr als mich selbst, wie meine Ehre bich. Lapack ist Bazacks Sohn, der deinem Bater Der ältre Bruder war, aus reiner Aber Sprost Zwratka aus dem ält'sten Stamm der Chechen, In mir fließt Krokus Blut, das an den Frechen Sich Rache nimmt nach heiligem Gesetz.

#### Stratfa.

Nicht nenne frech ben kühnen Werschowet,
Der höher stammt als du, ein Sohn der Lechen.
Ein freud'ger Shüte schießt auch ohn' zu zielen,
Berauscht schon, wo nur bunte Fahnen wehn,
Läst er den Helmbusch gern im Winde spielen;
Erfreut war er, Libussens Glanz zu sehn
Im Spiegel seines Schwertes. Sag, wer meistert
Ein edles Herz von Festlichkeit begeistert?
Sein Schwert hat er zur Sonne nur erhoben.
Libussa.

Laut wirst du, stille Stratta, ihn zu loben. Stratta.

Ihn nicht zu loben, mar ich ftill allein. Libuffa.

Und was wirst du einst senn, um ihn zu schmaben? Stratka.

Um aller Götter willen, halte ein, Weil deine Worte die Geschicke faen. Ich liebe ihn, o gieb ihm beine Huld! Libuffa.

Die Buld, die du verschwendest, wird dir Schuld! Stratfa.

Mach Chren ftrebt er, denkt fich mein nicht wurdig. Libuffa.

Durch feiner Demuth Stolz wirft bu erniedert.

Stratka.

D mach' an Ehren ihn mir ebenburtig! (Sie kniet vor Libuffen.)

·Libuffa.

Bebenke, mas bu Blafta faum ermiebert, Steh auf und icone bein, entreiffe nicht Die finstre Prophezeihung meinem Munde, Die mabr geworden bald zu Tage bricht. Bom Stamm bes Lechs ift ber bescheidne Runte, Der, bir nicht ebenburtig, Ehr' begehrt? Wer so mit Demuth eignen Rubm verfehrt, Ift nur ein stolzer Wolf als Ochaf verkleidet, Der bir, bu fculblos Camm, Berrath bereitet. Ein Gurtel von Jungfraulichkeit dem Thron, Richt für die Manner Mittler, Lockung, Schlingen, Ließ ich von euch ben Stubl bes Chechs umringen. Die Bunge, die ihn lobte, wird jum Lobn Der Bubler bich binabzuschlingen zwingen. Wer Manner liebet, foll es mir verschweigen, Wer mich liebt , werden treue Waffen zeigen. Stratka.

Libuffa!

Libuffa.

Rede nicht, ich bin ohn' Zorn! Laft mir ertonen nun das ernite horn, Die Sone machen alles wieder gut, Zerriffne Gergen fullet ihre Fluth.

(Schwermuthige Sornmelodie. Libuffa fist an einem Felfen, Stratfa und Schaffa fieben ihr gur Seite, Wlaffa hinster ihr. Stratfa fceint im Nachdenken begriffen, und fchwingt gugleich ihr Beil im Lafte der Musik. Es fliegt ein Pfeil nach Libuffa. Wlafta fängt ihn mit ihrem Schilde auf.)

Blasta.

Ihr Magdlein, Schilde vor, es droht Gefahr!

(Die Mägdiein beden Libuffa mit Schilden. Biad flettert auf eine Giche.)

Libuffa.

Berrath! Berrath! o fechte, meine Schaar!

(In diesem Augenblick springen mehrere Avaren hinten hervor, und reisen Libuffen ins Gebusch, Walafta schlägt mit dem Beile wüthend drein, Moribud trifft sie mit einem Pfeil in den Arm. Bon allen Seiten dringt der Feind ein und wird kühn zurückged drängt, sie verlassen alle sechtend die Bühne. Das volle Orchester fällt bei dem ersten Pfeilschuff in die Waldhornmelodie ein, und begleitet das Getümmet des Streites diminuendo bis in einige Entherung; man sieht Ziack schreites diminuendo bis in einige Entherung; man sieht Ziack schreibend auf der Siche beschäftigt. Werschool von es und Domaslaus treten von entgegengesetzen Seiten auf, sie messen sich mit eifernden Blicken, die Musik versstummt in leisester Ferne.)

Werschowes.

Bas treibt dich, Domaslaus, hieher zum Bald? Domaslaus.

Was treibt bich, Werschowes, hieher zum Wald? Werschowes.

Du fuchst wohl fette Beide, fatter Birt? Domaslaus.

Du suchst wohl zahmes Wild, mein brunft'ger Jäger? Werschowet.

Du suchst wohl zahmes Nieh, das sich verirrt? Domaslaus.

Wer stellte bich in biefen Bald als Häger? Werfcomes.

Ich ftebe, daß man gahmes Bieh nicht raube.

Schimpfst du ein zahmes Bieh die reine Taube, Libuffens Bogel auf des Gluckes Bahn?

Werschowen.

Schimpfit du ein gahmes Wild den edlen Schman, Def Flug der Götter Wille ausgesagt?

Domaslaus.

Ich nenne zahmes Wild des Schwanes Magd, Die Gans; um Stratka, denk' ich, gehst du aus? Werschowes.

Ich nenne gahmes Bich bes Stieres Beib, Um Rube nur, bent' ich, buhlt Domaslaus.

Domaslaus.

Vor ihren Hörnern hüte beinen Leib, Sie stößt dich nieder, wird sie mir zu Theil. Werschowes.

Und Stiers genug erschlägt an dir mein Beil! (Gie fteben in einer drohenden Stellung.)

Biack

(lief't, was er geschrieben.)

"Um Tag nach ihrer Krönung fiel Libusta — Werschowet.

Wer fpricht hier, Schreiber, bu? Domaslaus.

Wo ist Libussa!

Biack

(fortfahrend im Lefen.)

"In Feindes Hand, und ihr prophet'icher Schrei "Rief aus, sie falle durch Verratherei.
"Bie Manner fochten Dirnen für ihr Glück,
"Und Manner eiferten um sie wie Dirnen."

Domaslaus.

Ich rette sie, jest ist der Augenblick!
(Will ihr zu Gulfe eilen.)

Werschowes.

Rein reicher Bauer glangt in den Gestirnen! (Bertritt ihm ben Weg.)

### Domaslaus.

Du willst mich halten, armer Degenschelm! Werschoweg.

Shlag Gold bir, armes Schwert, vom Schelmenhelm!

(erhebt fein Schwert gegen ihn, Domaslaus legt fich in Schut,
fie beginnen zu fechten. Libuffa tritt mit einigen Mägden auf, die Streitenden fabren aus einander. Biad fleigt vom Baume nieder.)

#### Libuffa.

Sa, Feinbe! weh mir, Schlimmres muß ich sehn! Der junge Sieg, kaum unserm Schwert entsprungen, Muß innerm bösen Streit entgegen gehn! Entweihst du so, o Werschoweß, das Schwert, Das du, mich wählend, gestern kühn geschwungen? Wird so, o Domaslaus, dein Beil entehrt, Das mir zur Ehre gestern du erhoben? Ist leer der Stuhl des Chech, daß jene Wassen, Die gestern feste Treue mir geloben, Sich heute eigenmächtig Necht verschaffen? Mein Schreiber Ziack, du ehrest das Geseß, Sprich, wie brach hier der Streit der Männer aus? Ziack.

Du buhlst um eine Kuh, sprach Werschowetz, Du buhlst um eine Gans, sprach Domaslaus. Libuffa.

Mit dieser Kuh, sprich Wrich, was meintest du? Werschoweg.

Beim Peron, Andres nicht, als eine Ruh, Des Sueves mildreich Weib, das fromme Wesen, Um Haupt der Gabel gleich, am Schweif dem Befen! Domaslaus.

Er lügt, ich fuchte dich, o freche Stirne! Libuffa.

Was meintest, Domaslaus, du mit der Gans?

Domaslaus.

Beim Peron, feine Gans, nein, eine Dirne, Des Menschen Weib, die ins Gesicht des Manns Liebkof't, und hinterm Rucken grimmig haßt.

Werschowes.

Ich fuchte dich, er lügt, der freche Gaft!

(Blafta, Stratfa, Scharfa und die Mägdlein kommen zuruck,
fie führen Moribud gebunden.)

Wlafta.

Sieg! Sieg! burch Stratka's Sand gebunden, Sieh hier den Sohn des Konigs der Avaren, Den Moribud.

Stratfa.

Durch Wlasta überwunden Sind ihm gesunken seine stolzen Schaaren. Libuffa.

Euch werde hoher Lohn vor aller Welt! Dir, Stratka, schenk' ich den Gefangnen hier, Erschlage ihn, mach' ihn zum Sclaven dir. Laß frei ihn gegen reiches Lösegeld; Mit kühner That getilgt ist deine Schuld, Den preis' ich selig, der in deiner Huld.

Stratka

Dich preis't Libusa, nimm den Königssohn, Den ersten Mann, den ich gefangen habe. Werschowes.

Nicht hütet mich ihr Lob vor feinem Sohn; Nähm' ich von einer Dirne folche Gabe, Er dächte, felbst läg' ich in ihren Banden; Gebrauch ich einen, fange ich mir einen.

Stratfa.

Mimm ihn von mir, es ist zum Tausch verstanden, Den ersten, ben du fängst, mach' bu zum meinen. Werschowes.

Ein Jeder sei des eignen Sclaven Wächter, Ich nehm' ihn nicht von dir und geb' dir keinen. Für Königssöhne nähmst du Königstöchter, Nicht zahl' ich einer Magd so hohen Preis.

Stratka.

Halt ein, o Werschowetz, Libussa weiß — Werschowetz

(einfallend.).

Daß herrlich fie, bas weiß fie nicht von bir. Stratka.

Weh mir, daß du mich liebest, sagt' ich ihr! Werschowes.

Verstuchte Zunge, die sie so belog, Unsel'ger Mund, der, Stratka, dich betrog, Urmselig Herz, das jedem Kusse glaubt, Den um die Herrinn man der Magd geraubt. So werf vom Harnisch ich das bunte Fell Des trügerischen Liebesgott's, des Lel, Für einen Krieger ist er kein Gesell, Fahr' wohl, o Stratka, und verstehe Scherz!

Weh mir! weh mir! der Zorn bricht mir das Herz! Moribud.

Löss' meine Bande, Magd, den Lügenheld Erschlag' ich dir, er sei mein Lösegeld! Libussa.

Schweig Sclave, bente beiner eignen Schmach! Stratfa.

So groß ist fremde, ohn' sich zu vermessen, Durft' er vor ihr die eigne Schmach vergessen. Libuffa.

Gedenke, Stratka, wie ich zu dir fprach:

Dich wird des Buhlers frecher Undank zwingen, Die Zunge, die ihm diente, zu verschlingen! Wer Königssohne fangt, verzweiste nicht, So ihm gemeines Wild das Netz durchbricht.

Werfdowes.

Du höhnst zu hart mich, der die Magd betrog, Denn seder Adler, der zur Sonne flog, Wählt erst die Ceder sich zum hohen Sitze, Eh er den Flug zur Sonne wagt zu richten; Von dort gewöhnt an Strahlen und an Blitze, Mag kühner er zum Licht die Flügel lichten. Sich so nicht nähernd erst mit list gem Witze, Dürft' leicht des Lichtes Fülle ihn vernichten. Nur um die Sonne diente ich dem Strahl, Ich schwang mein Schwert, und brach die träge Wahl.

Domaslaus
(auffahrend.)

Nicht du allein, ich brach mit biesem Beil Der Bahler Zweifel zu Libuffend Seil! Blaft a.

Ras't ihr, ihr wollt wohl gar mit Schwert und Beilen Euch hier in unsre hohe Fürstinn theilen? Libussa.

Nie dank' ich euch, ich hab' es nie begehrt, Ein Reich, das ihr mir gabt, ist nichts mir werth.

Werschoweth
(sicht das Schwert.)

Gei nochmals Zunge mir, heraus, mein Schwert, Daß ich Libuffen liebe, fage laut!

Domaslaus (bebt fein Beil.)

Dieß Beil dir beine Vorhand niederhaut.

(Sie bringen gegen einander.)

Stratka.

Erschlage ihn, denn ich war seine Braut!

Libuffa

( tritt zwischen fie.)

Recht Frevler, so gering war auch mein Werth,
Daß ihr aus niedrer Selbstsucht mich erwählt.
O schlechte Liebe, die erst mein begehrt,
Sieht mit dem Stad' des Chech sie mich vermählt.
Doch schlecht ist schlechte List euch hier geglückt,
Ihr habt mich der Begierde selbst entrückt.
Mich lieben durftet ihr'; vor manchem Weib Hat Lado herrlich mir geschmückt den Leib.
Doch nicht nach meinem Kranz, nein, nach der Krone
Streckt rubestörend ihr die freche Hand.
Eh' ihr gedient, wollt herrschen ihr im Land,
Deß klage ich euch an vor meinem Throne!
Welch Zeichen führst du, Werschweß, im Schild?

Die Sage, Fürstinn, Krokus gab bieß Bild 42) Dem alten Wrsch, weil er ohn' Widerstand Kroks heil'ge Siche ungefällt verließ, Alls er ihm, was er nicht gewußt, verwieß. Libuffa.

Wie kömmt ins Schild bir, Domaslaus, bas Beil? Domaslaus.

Mein Bater nahm an jenem Holzschlag Theil.

Libussa (feierlich.)

Wen du berührst, Geschick, der muß verderben, Die Gunde sah von Kind zu Kind ich erben, Die Bater legten Hand an Krokus Eiche, Die Sohne legen Hand an ihre Zweige — Und in einander leg' ich eure Hande;

Auf daß ich wie der milbe Krok vollende, Berzeih' ich euch, vertraget euch in Güte! Der finstre Tschart, der alle Flüche höret, Die Bilder eurer Schilde euch behüte! Domaslaus.

Co hore, Fürstinn! Domaslaus hier schwöret: - Libuffa.

Micht fprich den Eid aus bei so kleiner Sache, 43) Wer oft die Götter ruft, reigt ihre Rache. Der Männer Handschlag sei ein fest Geset, Wer treulos ist, wird auch meineidig senn.

Domaslaus (reicht ihm die Rechte.)

11m unfrer Bater Freundichaft, Werschowes! Berfchowes!

Wir stehn in gleichem Web, ich schlage ein. Libuffa.

Mun zeige, Wrsch, um mich dich als ein Held, Die Feinde, deren Vortrab Wlasta schlug, Bernichte gänzlich auf dem Böhm'schen Feld.
Mun zeige, Domaslaus, daß nur dein Pflug Um mich allein so vieles Gold erpflügt; All' deine Macht der seinen beigefügt, Bertilgt der Feinde Spur in diesem Land; Zu Fihrern meines Heers seid ihr ernannt.
Versammelt eurer Knechte starke Schaaren Und ziehet morgen schon gen die Avaren.
Seid reich und stark zum Schuse meines Throns, Tilgt eurer Schilde Schuld in Feindes Blut, Siegreich gewärtiget euch hohen Lohns, Ein kühner Arm erringet hohes Gut!

(Sie beugen fich vor ihr.)

## Stratfa.

Vergonne nun das Wort, Libusta, mir!
Ich löse, Moribud, die Fesseln dir;
Zieh' hin zu deinem Vater, sprich: die Magd,
Die einen Mann geliebet, warf mich nieder,
Die Magd, die keinen liebt, befreit mich wieder,
Und aus dem Lande unterm Thron der Magd
Zieht nun der Magd Verräther, dich zu treiben!
Doch mußt du noch der Magd verpflichtet bleiben,
Bis du den Wesch erschlagen in dem Feld;
Denn seine Zunge ist dein Lösegeld.

(Sie löst Moribuds Feffeln.)

## Libuffa.

Genug, zieh, Moribud, besiehl ben Deinen, Den böhm'schen Grund und Boben zu verlassen, Sonst wird das Schwert der Jungfrau sie erfassen; Und stünden dicht sie, wie in diesen Hainen Un Zahl und Kraft die Stämme sind geschaaret, Soll Domaslaus, der seines Beiles Schläge Mit Berschoweigens scharsgezahnter Säge Zu meines Willens Diensten nun gepaaret, Sie lichten, daß die Geister der Avaren Wie Rabenschwärme zu dem Abgrund sahren!

Bu gut gehalten deiner Drohung Werth, Sag', hohe Jungfrau, was du Bohmen nennft? Libuffa.

So weit als Rauch von einem bohm'ichen Gerb Zum Himmel steigt, und in der Sonne glanzt, So weit als mein jungfräusich Ehrenschwert Dem Feinde Trug, tem Freunde Schuf gebietet, So weit und weiter ist dieß Land begränzt.

Böheim nenn' ich der milben Thaler Schooß, Von goldgeherzter Berge Kranz umfriedet, So weit die Chechen nach der Götter Loos Mit Pflug und Heerde wandernd ihn durchzogen, So weit sie fortan ihn durchziehen mögen; Ich nenne Böheim, wo auf Ührenwogen Im goldnen Scheffel schwimmt der Siwa Segen, Der Europäischen Jungfrau Bruftgeschmeid, 44) Das Schmuckkästlein zu ihrem Ehrenkleid, Voll Perlen, Schlieinen und Granaten, Den reichen Schaß voll aller Götter Enaden, Hier vor dem Thron Libussens aufgestellt, Der Schmuck, das Kleinod, ja das Herz der Welt.

Da dieses Herz an dich verloren ging, Schäm ich mich nicht, daß mich ein Mädchen fing. Nenn' Böheim, wo die herrlichen Jungfrauen Auf falsche lügenhafte Männer schauen. Wo Fremden, die die Jungfrau konnt' besiegen, Die Männer endlich werden unterliegen. Libussa, voller Mond, gleich den Gestirnen Umglänzen dich die auserwählten Dirnen, Wer möchte unter solchem Himmelsschein, Gediehen Männer hier, ein Mann nicht seyn! Libussa.

Schweig', Übermuth, denn Böheim heißt das Land, So weit dich schlagend trifft der Böhmen Hand.

Moribud.

Leb' wohl, Libusa, Stratka, ich bin dein, Bis daß dein Cofegeld gezahlt wird fenn, Lebt wohl, ihr Manner, bis auf Wiederschen!

Domaslau

Auf Miederschlagen,

Werschowes. Und auch Niedermähen! Moribud.

Schon' beine Zunge mir, mein Lofegeld, Du falfche Aber in bem Berg ber Welt!

(216.)

Werschowes.

Mich treffe deines Hohnes ganze Scharfe, Bis ich der Magd dein Haupt zu Füßen werfe. (Mit Domastaus ab.)

Libuffa.

Ich athme frei, wie lohn' ich beinen Muth, Wlasta, mein treues Schild, komm an dieß Herz.
(Sie umarmt Wlasta, ihr Schleier wird blutig.)
Gieb, Stratka, mir zur Hälfte beinen Schmerz.
(Sie umarmt Stratka, als sie Scharka umarmen will.

ruft Biad aus :)

Biack.

Libuffa, weh! dein Schleier ift voll Blut! Libuffa.

Wer ist verwundet, und verhehlt es mir?

Es ist mein treues Blut, ich schent' es dir, Den zweiten Pfeil, der dir gegolten, sing Mein Urm hier auf, es hat der goldne Ring Mir schwach die neue Wunde nur geschlossen, Die, dich umarmend, freudig sich ergossen! Libuffa.

Dich zu verbinden, muß ben Ring ich nehmen. Sie nimmt Wlaffa's Armring von der Bunde, und fledt ihn fich an den eignen Arm, gerreifit bann ihren Schleier, und verbindet fie.)

Blasta.

War' diese Wunde groß wie deine Huld,

106

Sie war ein Thor, die Seele auszuströmen, Die mir zur Riefinn wächst an Dant und Schuld. Libuffa

(zieht nun ihren eigenen und Blafta's Aing vom Urm, vertaufchet beide, ohne daß Blafta es bemerkt, und schiebt Blafta ihren eigenen, nähmtlich Libuffens Aing, über den Verband, den Aing Blaftas aber wickelt sie in den mit Blut befleckten Zipfel des Schleiers, den sie vorsber abgeriffen hat, als sie Blafta verband.)

Leg diesen Ring nie ab, er bringt dir Heil!
Ich hull' den meinen in den blut'gen Theil
Des Schleiers, leg' ihn in die frische Quelle,
So kann die Wunde sich nicht bos entzünden.
Berlosch das Licht erst in der kühlen Welle, 45)
Dann wirst du auch den Urm geheilet sinden.
Den Stein werf ich darauf. Un dieser Stelle
Will eurer Tugend ich ein Denkmal gründen.
Dir, Wlaska, Stratka, Scharka sei verliehn
Die Baldhoh hier, ihr Name sei Djewin.
Von hier geh' böhm'scher Mägdlein Ehre aus,
Sier bauet euch ein sestes, du sollst mir Blumen pflücken,
Ich will die Siegerinnen sessisch schmücken.

(Biad bricht im hintergrunde Kräuter.)
Mit Streitgetös und gräßlichem Geheule
Zog vor euch her des Krieges Ungstgebild,
Die Schlachtenriesinn Jagababa wild
Trieb raffelnd vor euch her mit erzner Keule
Den Eisenmörser, ihren Siegeswagen,
In dem sie steht auf starten Knochenfüssen.
Wo sie erschien, da war der Feind geschlagen,
Und mußte seinen tollen Frevel büßen.
Ein glüh'nder Besen, Wlasta, war dein Schwert,
Der ihre Bahn von Feinden rein gekehrt.
Füg' einen Stein dem Ehrenmahle zu.

Wlast a

(legt einen großen Stein auf den Libuffens.) Auf ihrem Ringe, meinem Blute, ruh!

Libuffa.

Gleich einer Lowinn sprangest, Scharka, du, Die Schilbe reiffend von der Feinde Brust, Daß sie geworden unsrer Pfeile Lust, Gieb deinen Stein!

Ocharfa.

Hier fei ber Manner Grange!
(Wirft ihren Stein barauf.)

Libuffa.

Stratka!

Stratfa.

Das Mahl vollendet, daß ich's franze.

(Die gange Schaar wirft Steine darauf, bis fich eine Pyramide bildet.)

Libussa (au Stratfa.)

Der Lieb', des Rampfs, des Giegs, ber Rache Rrang, Get' du ihm auf, du warst heut herrlich gang!

Stratka

(mit steigendem Schmerz.)
So weint um Herrlichkeit, mich hat erschlagen, Der mir der Liebste war, ein gift'ger Drache. Der armen Lieb', dem armen Sieg zur Rache Muß ich Elende dem Geschlecht entsagen. Kein Weib mehr bin ich, jene war ein Weib, Die schwach vertraute eines Mannes Schwur. Versteine, Herz, verwilde, zarter Leib, Zerrissen ist mein Band mit der Natur!

Libuffa.

Salt' ein, o Jungfrau, reit' den himmel nicht!

Stratka (heftiger.)

Berflucht sei Jeder, dem ein Bart entspringt!
Der dir, der mir, der einer andern Magd
Mit Schmeichelreden bose Fesseln schlingt,
Und sleht, und drängt, und schlingt, und schwört und klagt,
Bis er ihr löst den Gürtel ihrer Zucht,
Daß sie, gebunden mit des Schooses Frucht
Un seinen Herd, die Sclavinn ekler Lust,
Des Elends Lastthier, seines Hofes Besen,
Dem Kind verzweiselnd flucht an müder Brust,
Die herrlich, frei und selig sonst gewesen.

(Es bebt fich ein Sturm.)

Libuffa.

Die Götter gurnen, Stratta, halte ein! Stratta

(in höchster Leidenschaft.)

D rafe, Sturm, ich fenn' dich, Ungstgefelle! Der mir geveitscht bes Blutes rub'ge Welle, Bis der Clende feinen Zweck erzielt, Du bist es, der mit schwuler Ungst mich brangte, Daß ich mich an bes Mannes Sals erhängte, Du bift es, der mit den Erhangten spielt! 46) Den Mannern Fluch! o rase Sturm, und schwelle Der Zeit die Gegel, baf an diefer Stelle, Un diesem Steine bas treulos bemannte Weltschiff in rettungslose Trummer strande. Sturg' in die Flügel, Sturm, den bofen Drachen Und treib fie in der Rache offnen Rachen, Fluch ihnen, rafe, Sturm, ich rafe nicht -Es wachst die Zeit, die unfre Feffeln bricht, Die Zügel legt fie in der Frauen. Sand, Die jest so schmäblich in den Pflug gespannt!

Der schwarze Stein, der meinem Herzen gleicht, Das fortan keine Thräne mehr erweicht, In dem die durst'ge Rache hart und kalt Die dunklen Riesenfäuste zitternd ballt, Er gebe meinem Fluch Gewicht, Gewalt!

(Gie legt einen schwarzen Feisblod auf das Denkmal, es donnert in der Ferne, Ziad legt einen Saufen Rräuter gu Libuffens Ruffen.)

## Libuffa (mit frommem Ernste.)

Weh dir! die Götter murren deinem Fluche!
O reißt, ihr Stürme, die im Haine rauschen,
Der Dirne Nothwort aus dem sinstern Buche
Der Unterird'schen, die den Flüchen sauschen!
Der Goldring, der hier ruht im blut'gen Tuche,
Mög' ihren Fluch mit gutem Segen tauschen.
Die Götter hüten, Stratka, deine Stärke,
Ich werde richten über deine Werke,
Wie du erziehst die Seele, wird sie bleiben
Dein Hausgenoß, du kannst sie nicht vertreiben.
Reicht mir den Meth, trink ab, unschuld'ger Mund,

(3 i a d, der ihr das Trinfhorn reichte, trinft ab.)

Seid und verföhnt, ihr in der Tiefe Grund.

(Sie trinft, und giefit den Reft auf den Siegstein.)

(Die Mägdlein nehmen die Blumen, welche Biad ju Libuffens Tusfen geworfen, und schmuden ihre Mugen und helme mit ihnen.)

# Libussa.

D haltet ein, was ist dieß, Unglücksknabe, Weh mir! daß ich dir anbefohlen habe, Die Sträußer zu der Mägde Schmuck zu brechen! Hinweg mit ihnen, wist ihr, was sie sprechen? Dieß hier ist Frauenkrieg, dieß Mägdekrieg, 47) Dieß Weiberkrieg!

Wlasta.

Es wollen unsern Sieg Die Götter durch dieß Zeichen anerkennen, Gonn' uns den Schmuck!

Libuffa.

Ich feh den Ginfter brennen, Es ift, als trügt ihr Flammen, in dem Saar. Stratka.

Du bist ber Stern, wir die Kometenruthe. Scharka.

Erleucht' die Nacht, wir geißlen die Gefahr, Es sproffet dieser Strauß aus unfrem Muthe. Libuffa.

Nicht zwing' ich dich, du freudig kuhne Schaar! Doch wifit, ihr tragt die Rache auf dem Sute. Ihr durftet, maßigt euch, trinkt nicht fo fchnell, Es schwimmt ein Schlangenei im fühlen Quell, 48) Es wachst in euch, und wurgend von euch ringet Sich einst das Thier, das ihr jest leicht verschlinget, Und stellt sich gegen euch, und zischt euch an, Und tödtet euch einst felbst mit gift'gem Babn! D hutet euch, die Unterird'ichen lauschen, Den neugebornen Gieg euch zu vertauschen Mit einem Wechselbalg; den Ubermuth Saugt ihr an eurer Bruft mit gift'gem Blut! Das Kindlein, das aus unsern Mugen blicket, Es wachst empor, und schaut in unfre Mugen, Go mild, fo wild, als wir es ausgeschicket. Go viel wir taugen, wird die Welt uns taugen. Folgt mir, laft uns die Blicke fenken, denken Muf unfre Bahn, die Gotter werden lenken.

(Sie geht mit den Dirnen ab.)

Werschoweh (tritt auf.)

Die Winde toben, und die Donner rollen, Und ihrer bosen Flüche Wetterkeile, Die mich der Weiberrache opfern sollen, Umfausen noch mein Ohr wie glüh'nde Pfeile! Zerbrechen muß der Siegstein dieser Tollen, Der fluchgeweihte, daß zu meinem Heile Der Fluch nicht Burzel in dem Abgrund schlage Und bose Früchte zu der Nachwelt trage. Für alle Männer war ihr Fluch bestimmt, Ich bin allein als Feind ihr nicht genug. Welch Niesenweib ist gegen mich ergrimmt! Den ungeheuren Stein, den leicht sie trug, Erheb' ich schwer!

Domaslaus.
Halt ein, ich helfe dir!
Was dich im Walde hielt, hielt mich auch hier;
Die Eiche fällten einig Säg' und Beil.
Werschowes.

Sie sprach: die Gunde geht von Kind zu Kind — Doch fiel die Eiche durch des Donn'rers Reil, Daß also wir der Schuld entnommen sind.

Domaslaus.

Co fündhaft, als Libusa redet, legen Wir nicht die Hände an den Zweig der Eiche, Ochon unster Bäter Schild muß uns bewegen, Vereinet diesem jungen Weiberreiche In seinen bösen Früchten vorzugreisen, Die jenen Winteräpfeln ich vergleiche, Die grün gebrochen auf dem Strohe reisen. Es wird das Neich, das spröd als Mägdlein lacht, Wird es nicht mild als Weib zu Vett gebracht,

Als eine alte Jungfrau sauer keifen. Die Manner sollen ewig dem lobsingen, Dem es gelingt, Libussen zu erringen.

Werschowes.

So gleichnisweise warst du auf der Spur, Wie Kronen man gleich sauren Upfeln rafft. Galläpfel aber bringt die Eiche nur, Der Fliege Stachel nahrt die herbe Kraft, 49) Libussa nährt der Dirnen Unnatur. Mir wächst zum bittern Ernst die Leidenschaft, Die wie ein junges Noß ich leicht getragen, Fühl' treibend ich mit Sporn und Geißel schlagen. Dreisacher Sporn treibt mich nach diesem Weib, Der Liebe Sporn nach ihrem stolzen Leib, Der Ehre Sporn nach dieses Landes Krone, Des Heiles Sporn, daß hier kein Weib mehr throne. Wer sie erringt, der sei dem Andern werth.

(Reicht ibm die Sand.)

Domaslaus (fchlägt ein.)

Wer fie erringt, ben bat bas Gluck geehrt.

Werschowek.

Daß Sag' und Beil nicht von einander weiche, Laß, was der Bater dunkler Trieb versucht, Uns sehend nun vollenden. Bei der Eiche Ward ihnen, uns bei diesem Stein geflucht.

Domaslaus.

Weg mit dem Denkmal aus dem Beiberreiche!
(Sie werfen die Steine aus einander.)
Die Steine find von ungeheurer Bucht,
Wer glaubte, daß die Mägdlein sie gehoben,
Ein jeder ware Last für einen Wagen.

Werschowes.

Bestimmt, das Joch, den Mann, das Kind zu tragen, Ist solche Kraft in ihnen nur zu loben. Wer von uns soll Libuffens Stein bewegen ?

Domaslaus.

Laß uns vereint die Hände an ihn legen.
(Sie erheben den Stein, lassen ihn fallen; und greifen gugleich nach dem Ringe in dem Tückein.)

Mun sage, Werschowetz, was soll dieß senn?

Werschowet.

Libussens Ring und Schleier, Wlasta's Blut!

Domaslaus.

Ich frage, was dieß ist, daß wir den Stein Zugleich hinwarfen, und mit gleicher Wuth Den Ring ergriffen, in so fest wir halten. Werschowes.

Ein Ringen ift's, bu willft ihn mir entreiffen. Domaslaus.

Eh' ich ihn laffe, mußt du mich zerspalten. Werichowes.

Es schließt sich meine Faust wie Stahl und Eisen. Primislaus

(bewaffnet mit einigen Rnechten.)

Wo treffe ich Libuffens Feinde an?

Weh, welches Blut befleckt dieß weise Tuch ? Wersch owes.

Das Blut der Blasta, die die Feinde Schlug. Primislaus.

Beil ihr und Ruhm! und was habt ihr gethan? Domaslaus.

Den Fluch, den hier ein Mägdlein ausgesprochen Gen alle Männer, haben wir zerbrochen.

Werschowes.

Den Giegftein ihres Ubermuthe gerftort. Primistaus.

Weh euch, wenn diese That Libusa hört! Was fasset ihr an diesem Ring so fest? Domaslaus.

Beil jeder ungern ihn sich nehmen läßt. Berschoweg.

Wir wissen wohl, daß du ein Ringer bist, Und hüten ihn vor deiner Finger List. Primislaus.

Ihr spottet mein, der ehrlich euch begrüßet; Damit ihr diesen Frevel hier mir buget, Biet' ich um diesen Ring den Kampf euch an-

Werschowes.

Die Sache sei in Frieden abgethan. Ich sprech im Scherz, und wirklich wir ihn fassen, Als wollten wir ihn uns nicht nehmen lassen.

Primislaus (legt die Hand an den Ring.) So leg' ich friedlich an den Ring die Hand. Domaslaus.

Laß ihn, o Werschowetz, ben Ring bewahren: Dem sei von ihm der Ring einst zuerkannt, Der siegreich kehret über die Avaren.

Werschowetz.

So halt in treuer Hut dieß theure Pfand, Und wiffe, daß wir offen hier verfahren, Es ist Libussens Ring, beim Siegesstein Warf sie als Grundstein ihn zum Bach hinein, Und über ihn sprach Stratka ihren Fluch.

Primislaus.

Was aber follt' im Quell dieß blut'ge Tuch?

Werschowet. Der Blasta Chrenwunde sollt' es heilen. Primislaus.

Wohlan, ich weiß genug, nehmt meine Knechte In euer Heer, und ziehet ohn' Verweilen Nach Rachel hin, dort werdet im Gefechte Ihr Clawosch mit dem wilden Rozbon sinden. Brecht ihren Streit, sucht sie euch zu verbinden; So mehren die, die selbst sich Feinde waren, Gen die Avaren eure kuhnen Schaaren.

Berichowes.

Go wollen wir, teb' wohl, bewahr' den Ring! (Beide ab.)

Primislaus.

D! treu, als ob er an bem Simmel bing! Gelig die Stunde, die jum Ort mich führte, Wo fold ein Kleinod mir ward anvertraut, Gelig ber Urm, ben biefer Ring berührte, Gelig ihr Pflug, der jest mein Feld mir baut, Es werde diefer Goldreif feine Bierde; Dann muß er ficher mir bes Gluckes Braut, Der Buterfulle magiges Benugen, Den ird'ichen Ochat aus meinem Uder pflugen; Dief blut'ge Tuchlein leg' ich in die Quelle, Die durch ben Garten meiner Butte fließt, Daß ausgestromet von ber reinen Belle Sich beilend auch des Magdfeins Bunde folieft; Denn Rube hat es nicht an diefer Stelle, Do durch verflucht Gestein der Bach sich gießt, Und diesem Fluch will opfernd ich begegnen, Richt ichaden Flüche mir, ich kann noch fegnen.

(205.)

Zwratka

(tritt um sich schauend auf.)
Hier ist der Ort, ich maß zehn tausend Schritte,
Acht mächt'ge Eichen um des Planes Rand,
Ein offner Hain, ein Quell in dessen Mitte,
Links eine labyrinthsche Felsenwand,
Durch die zum Thal in waldbewachsner Schlucht
Der Quell hinlenket seiner Wellen Flucht,
Rings stehet Besemkraut und Katenspeer,
Auch Natterkopf, Hauhechel wächst umber.
Ich irre nicht, hier ist's, wie Ziack mir sagte,
Wo Moribud das falsche Glück versagte;

Lapack (tritt auf.)

Be Lapact, zahle recht und eile dich!

Zehn tausend sind's, ich schleppte gabtend mich Sieher, die Ewigkeit der langen Zahl Maß wohl mein lahmer Fuß zu feiner Qual; Run gib mir auch den Wunderring zum Cohne, Der mich in Ruhe fest zum bohm'schen Throne.

3mratka.

Weh' und, die Blocke find umbergestreut, Zerstöret ist der Mägde Siegesstein, Hier mußte er, wie Ziack gesprochen, senn. Beim Tschart, wir haben und umsonst gefreut, Gestohlen ist der Ring, Fluch! Fluch ihm Tschart!

Lapact.

Unfelig Weib, das ift so beine Urt, Nur Flüche beiner armen Kunst gelingen, Die Schäße riechst du, und wenn sie versinken, Willst du mit Flüchen gern zurück sie bringen, Mich läßt du für die Langeweile hinken.

## 3 wratka.

Was schimpst du mich, fast selbst dich bei den Ohren, Nur pralen kannst du, und mit Pralerei Hast du am Wahltag nur dein Recht versoren. Ich leg' das Ei, du gakst, und dein Geschrei Ruft schnell den Dieb herzu, der es uns stiehlt. Kann ich davor, daß Moribud schlecht zielt, Die Pfeile hatt' ich ihm in Gift gelegt, Das in den Wunden wilde Brunst erregt. Krok's Töchtern gab die Zauberäpfel ich, Die an den Dienst des schwarzen Tscharts sie binden,

Und alle deine Flüche treffen dich, Die Pfeile wußten Blafta's Gerz zu finden, Es wuthet nun dein Gift im eignen Blut.

Elenber Mann, ift sie nicht beine Brut? D daß ich je mit dir mein Bett getheilt! Du brachtest in ihr Blut des Krokus Urt, Sonst ware bei der Mutter sie verweilt, Dir fluche ich in beinen rothen Bart: Du haft sie in der Fürstinn Dienst geheht; Den klugen Ziack ich auch durch dich versor. Lava a.f.

Wie toll das hier im Zorne mich umschwäßt!

Ja, beinen armen Künsten beugt' ich vor:

Du hattest ihn mit Herenzwirn umsponnen,

Mun hast du einen Kundschafter gewonnen,

Er trägt dir zu, du darsst um ihn nicht forgen,

Du lehrtest ihn an allen Wänden horchen.

Doch was der Zauberäpfel Kraft verspricht,

Das dient dir schlecht, denn nimmt der schlaue Tscharr

Die schönen Töchter Krot's sich erst in Pslicht,

Dann hute bu bein Recht, er hat bes Kukuks Art, Und brutet gern in einem fremden Rest; Gib Ucht auf deinen Freund, und halt ihn fest! Zwratka.

Fluch dir! Fluch dir! was schwäßest du von Pflicht, Was meinst du, kahler Prahler, mit dem Nest, Was sprichst vom Kukuk du? in's Angesicht Sag deinen Frevel mir, du gift ge Pest! Lavack.

Still, ftill, mein Beib, es raufcht hier in dem Laube.

In beine Zunge dir die falte Gicht! Cag' ber, sag' ber, ich stehe dir bier fest. Zerreiß mich, Geier!

Lapack.

Schweige, meine Taube,

Gieb, Blafta nabt.

Zwratka.

Mein, fprich, beim fcmargen Tichart,

Ich raufe bich, ich will, ich muß es horen! Lapack.

Halt, weise Frau! O schone meinen Bart, Laß unf'ren Streit nicht ihre Uchtung stören, Drei Rachte seien dein zur Maienfahrt!

3wratka.

Die kannst du, Hinkender, mir doch nicht wehren. Lapack.

Ein Pferdefuß ist freilich schön'rer Art; 50) Mehr als den Augapfel liebst du die Hufe, Denn dieser mußte vor dem Pferdezeichen Aus deinem linken Aug' in's rechte weichen, Worin du zweie walzest im Berufe.

Zwratka.

Ich lobte mahrlich jedes Sufs Natur, Fand' ich auf deiner Stirne feine Spur!

Wlasta

(tritt erstaunend auf.)

Was muß ich sehn, weh! das ist unerhört! Wer hat der Mägdlein Siegesstein zerstört, Wo ist Libussens Ring, wo ist mein Blut, Die unter Steinen hier im Quell geruht? Zwratka.

Wir gingen felbst hieber, ben Ring zu suchen, Und können nichts hier, als dem Diebe fluchen, Blafta.

Dieß Mal zerstörte nur der Manner Spott, Es strafe sie dafür der finstre Gott! 3 wratka.

Weh um den Ring, an ihm hängt hohes Loos, Wer ihn besitzt, der wird vor allen groß, Und weh Libussen, die ihn so versor! Ws lasta.

Der ihn besitzt, er steige nie empor, Fluch allen, die den Siegstein frech zerschlagen, Ich eile, vor Gericht darum zu klagen. Ich habe schon die Männer rings gerusen, Sie sammeln heut, sich an des Ihrones Stussen; Zu Primissaus allein wollt ich noch gehen, Und traf ihn in dem Walde. Oft gesehen Hatt' ich ihn früher schon, doch ganz verwirret Hat mich sein Anblick heut'; es brannte Die Wunde mich am Arm, daß ich verirret Hieher zu diesem bösen Schauspiel rannte! Ieht sassen die vor Gericht.

## Lavact.

Das lasse seyn, mein Kind, es hilft uns nicht! Denn findet sich auch, wer den Ring genommen, Wird doch der Ring nur an Libusen kommen. Zu unserm Heil ging ihr der Schatz verloren, Wir suchen ihn, und du sollst sein genießen. So herrlich, als sie selbst, bist du geboren, Ja herrlicher, wie ich zur Wahl bewiesen.

Was du gesprochen, Bater, bleibet mir, Es fiel dein Wort in eine gute Erde, Ich sinne, was ich bin, und was ich werde, Und rache-deiner Spotter Hohn an dir; Doch sage, Mutter, wie ich glauben soll, Daß jener Ring so hoher Krafte voll!

Miva, Libuffens Mutter, war ein Wefen Go unbegreiflich ftart, fo leicht und gart, Co funftreich und geheimnifvoller Urt, Dag feiner je erfuhr, wer fie gewesen. Mit Chech fam nicht ihr Stamm in diefes Land, Und Niemant war auch bier, der ihr verwandt. Auf ihrer Berkunft rubet Finfterniß, Doch daß ich fie gehaßt, weiß ich gewiß. 2113 Rrok mit ibr gelebt, flieg er empor, Da bab' ich feines Bruders Gohn genommen, Den Vater Lapack. Ich kann nicht davor, Daß wir im Gluck gen Grot guruckgekommen. Doch qualte mich, fie, die doch unfers Gleichen, Un Gluck und Sabe nimmer zu erreichen. Mit Niva faß ich einst im Mondenschein, Und als wir fo von unfrer Frucht gesprochen, Eb' ibr geboren, war es zwanzig Wochen,

Da flagte ich ihr meines Bergens Dein, Und bin vor ihr in Thranen ausgebrochen, Sie ward gerühret, und gestand mir ein: Des Krotus Gluck hangt an dem goldnen Ring, Den er von mir am Bochzeitstag empfing. Run ward mein Gebnen nach dem Ringe groff, 3ch flagte ihr des Mutterherzens Sucht, Und machtig rührteft du dich mir im Ochoos. Gie war beforgt um mich und meine Frucht, 3ch rif ihr flebend ein Versprechen los, Das ich mit aller Liebe nur gefucht. Gie fprach ju mir: es naben fich die Zeiten, Daß ich auch folden Ring dir fann bereiten, Der alle taufend Jahre nur gelingt, Das Werk ift wunderbar und ichwer bedingt. 3ch trieb fie an, fie fammelte das Gold, Das in dem tiefen Bett der Moldau rollt, Gie fcmolz, fie goff, ich mußt' ben Blasbalg treten; Go fertigte den Ring fie mit Bebeten; Es ift berfelbe, ben am Urm du tragft, Und wenn du ibn ju jenem Ringe legft, Rann felbst ich nicht die Ringe unterscheiden, Doch ift die Form nur abnlich in den beiden. Den glub'nden Ring nahm fie mit beiler Sand Und fprach zu mir: Laß febn, ob auch dieß Pfand Des ew'gen Gluckes bir mit Recht gebührt, Sonft ift er nur ein Ring wie and're auch; 3ch griff nach ihm und warf ihn bos verbrannt Bur Erde fluchend bin; ein dichter Rauch Umwölkte mich; da nahm fie meine Band Und heilte fie mit einfachem Berühren, Und fprach : dir will fein folder Ring gebubren,

Doch darf ich dir ihn wohl zur Zierde laffen. Ich nahm den Ring, und ging, und mußt' fie haffen. Wlasta.

D, hatte früher ich den Ring gekannt! Oft hielt ich ihn schon spielend in der Hand, Libussen hatte ich im Schlaf belauscht, Und leicht des Glückes Ring ihr abgetauscht. Doch sagt, kennt nicht Libussa diesen Ring? Lanack.

Mein hohes Kind, ihr Kennen ift gering, Gie liest nicht, ichreibt nicht, wie fie felbst gestand, Ihr goldner Frosch bat mehr als sie Verstand; Berschlossen ist ihr die Vergangenheit. Wie Undre tappt fie dunkel in der Zeit. Bukunft fo viel, als wohl ein Ganfehirn Wom Wetter merkt, liest fie aus dem Geftirn, Die andern Thiere finden's im Geruch, Wenn fich die Rate leckt, dann tommt Befuch. D Runft des Rederviehs! den Sals geftreckt, Den leeren Gunfeblick in blaue Ferne, Sieht sie das Buch der Zukunft aufgedeckt, Und halt die Sterne wohl für Saberkerne, Bis mit Geräusch ein Sofbund fie erschreckt. Gie weiß faum mehr, als mir zur nacht die Sterne Noch auch wohl sagen, wollt' auf Übermorgen 36 gern für ungelegte Gier forgen.

Wlasta.

Doch weissagt sie, und was sie weissagt, trifft. Nicht mindert ihre Kunst des Neides Gift, Ihr machet sie nicht kleiner, als sie ist. Zwratka.

D Blafta, willft bu ewig blind benn fenn? Dag bu nie größer werbeft, als bu bift,

Beil du es kannft, bat bid dieß Beib allein Go gang bethört mit ihrer armen Lift, Bu fpat fiehft du einft deine Thorheit ein; Denn in der andern Schwestern flugen Reihen Ift fie die ichwächste gar von allen breien. War jemals in dem Chor der weisen Frauen Bur Maiennacht fie, einmal nur gutfchauen? Laf ich fie mit dem Zauberfrofch gleich fpielen, 50) Wird nie fie doch der Frosche Kron' erzielen; Den Stein bes Raben, ber unfichtbar macht, Sie kennt ibn nicht; wie klein ift ihre Macht! Dicht feilt fie in den Gichenpfahl die Deft, Sucht nicht die Gpringwurg durch des Spechtes Reft, Micht kann fie Morder , Lugner , Sehler , Dieb Mit icharfem Blick erkennen durch bas Gieb. Bas fann fie dann? Rann fie Verlornes finden, Rann fie den Rauber durch ein Sprüchlein binden Ward jemals fie zum Truge aller Geifter Des wunderbaren Farrensamens Meifter, Rann Feuer fie, fann Waffer fie befprechen, Mit ihrer Fauft den beißen Simmel brechen, Und Wolfen führend an den Fingerspißen Die durft'ge Erde laben mit dem Regen, Rann fie, die Stirne faltend, bonnern, bligen, Und , ihre Locken fcuttelnd , Sturm erregen , Weiß in das Feld Korallen fie zu ftecken, Um es gen bofen Sagelfchlag zu decken? Weibliche Urbeit felbst ift ihr entfernt, Bas jedes Mägdlein von der Mutter lernt, Von ihrer Ochwester, von sich felbst begreift, Gie weiß nicht, wie man naht, mascht, steift. Sa, alle Frauenkunfte find ihr fremd, Die kennt die Rraft nicht von dem Jungfernhemd :

Micht Nestelknüpfen, nicht Zerrifines slicken,
Nicht zu beschreien mit allmächt'gen Blicken,
Sie kann kein Flechtwerk, kann kein Haarnetz stricken.
Und welche Kocherei! kein Liebestrank,
Rein Schlaftrunk und kein weckend Wecksupsein.
Was sie erzeugt, das macht nicht dick, nicht schlank,
Nicht Kleines groß, und Großes auch nicht klein.
Sie mist kein Kind, und kann kein Licht bereiten,
Daß der, für den es brennt, den Tod muß leiden.
Vermögen, und Empfangen, und GebährenKann sie befördern nicht, und nicht verwehren,
Uls schadlos, hüsslos, Mensch und Vieh sie kennt—
Und alle Kunst verschmähend liesst auch du
Dem Trosse dieser Übergläub'gen zu,
Die deine Mutter abergläubig nennt.

Wilasta.

Wir wandlen lange, wie wir wandlen follen, Bis wir gelernet, wie wir wandlen wollen. Der blinde leichte Pfeil, der Winde Spiel, Sat fatt des Oduten Biel fein eignes Biel. Co bat mich, der Libuffen galt, getroffen, Und fie verband mich, ich will Seilung hoffen; Doch dieser Ring, der, wo mein Blut gefloffen, Die tiefe Bunde engend mir geschloffen, Er druckt mich nun , ich bent' an feines Gleichen. Den Ring, den Ring, wir muffen ihn erreichen! Bu milde ift Libuffa meinem Ginn, Und lange wird ber Frauen Reich nicht grunen; Ich fühle, was ich fenn kann, was ich bin, Ich werde keinem Manne jemals dienen; Doch diene ich auch feinem glatten Rinn. Bier gelte nur das Regiment der Bienen, Die übrig bleibt, die fei die Koniginn.

Lebt wohl, geht zum Gericht, laßt mich hier sinnen, Wie hier ber Mägde Burg ich foll beginnen.

3wratka.

Bur Nacht mußt du den Siegstein wieder bauen, Daß keiner mag des Rings Verlust erschauen. Ift er gefunden, Wlasta, wird er dir, Der deine liege dann als Grundstein hier. Ich weihe dir den Ort mit allen Segen, Des Zaubers Schule will hieher ich legen, Der dichte Hain, und dort die Felsengrotte Sind mir bequem und meinem starken Gotte. Hier sei sein Tempel, und hier sei mein Haus, Hier gehe Kraft, hier gehe Weisheit aus, Hier wollen, so den Glücksring wir erst sinden, Die Menschen und die Götter wir uns binden.

Lapact.

Geduld, mein Beib, denk, allzu scharf macht schartig! 3 wratka.

Fluch dir, höhnst du ben Tschart, nennst du mich Tschartig? Nennst du mich schartig? zupf' am eignen Bart dich! Lavack.

Es ware Spott, mein Weib, benn Tschart behaart mich, 52) Sei artig, Tschartig, schartig, Tschart bewahrt dich. Doch weil der Scharten und des Tschartes Urt ich Nun einmal hasse, so bleib' mir zu Liebe Bei deinem ruß'gen Kessel, deinem Siebe. Folg' zum Gericht, und schiele nach dem Diebe.

3 wratka.

Du Wortverspieler, wenn ein Wort doch bliebe, Das er nicht schimpfend durch die Kehle triebe, Das er nicht auf der Zunge Würfel setzte, Das er verletzend gen den Gott nicht hetzte! Lapack.

Mis Beckpfennig bleibt eins dir ftets, 53)

Zwratka.

Das letzte.

(Beide ab.)

W lasta

(allein.)

Der Ring, ber Ring, und immer nur ber Ring! Ich habe in der Sonne Glut geschauet, Bis daß mein Mug' in Thranen überging, Wo Erde grünet, wo der himmel blauet, Kolgt meinem Blik der Ring, den er empfing. Ein Sonnenfleck wird Sonne bem, ber trauet. Du Ring des Glucks, werd' ich dich an mich bringen, Mug'ft mir den Mann, der mich errang, beringen. Beb! Blafta, diefes Berg von Riefelftein, Mus dem nur Feindesschwerter Feuer bieben. Bu dem die Jagababa nur allein Des Krieges ernfte Pfeile fonft getrieben, Berschmolz vor einem Mann in füßer Gluth, Mein freies Mug' fant vor des Rub'gen Blick, Der alle Rub, feit er auf mir gerubt, In Ungft verkehrt, o nimm aus meinem Blut, Berbuhlter Lel, das Gift des Pfeils juruck! Ich fühle wohl, der Pfeil, der mich getroffen, Ram nur von dir, und ift fein Beil zu hoffen, Go beif' ich, ew'gen Ochmerz in meiner Bruft, Die Bahne ob geheimem Weh zusammen, Und ferbe gern, wenn keiner nur gewußt, Daß Blafta lag in grimmen LiebesflammenBeb mir! ich blieb, bier, wo Berratherei In Stratta ich gefeben, felbft nicht frei. Bier , mo nicht ficher vor der Manner Sand Der Giegestein meines fühnen Magdthums fand. D all' die Undern municht' ich auszurotten, Go fonnte feiner meiner Odwachbeit fvotten! Entsetlich ift mir bang, in meiner Bruft Rocht wilder Sag und ringet weiche Luft; Bor meinen Mugen fdwebt ber bofe Ring. Berfluchter Rauber! ber ben Ring empfing, Der groß mich machen foll in diesem Band -Und war' ich groß, ihn zoge diese Sand Bu mir empor; ich batte ibn erschaffen, 3d jog' jur Schlacht, er truge mir bie Waffen. Mein, mein war' er! ich batt' mich fein erbarmet, Und mare von bem Dankbaren umarmet. Schweig, Blafta, schweig! Die Blatter alle laufden, Wie Blafta, Stratta Lieb' und Fluch bier taufden. Lag beinen Muth um beine Liebe raufchen, Denn bier foll morgen eine Burg beginnen, Wo Magdlein fechten, bis die Manner fpinnen. Er wohnt nicht weit von bier, ich werd' ihn feb'n! Durch Stratka's Sag und Blafta's Lieb' entstehn Goll bier der Manner Trut, die Burg Diemin, Ibr Eichen, wift, was Wlasta bier wird blub'n!

#### Ocene. por Pibin.

Libuffens Schloft auf einem Felfenlager in einfacher Bauart, ein hoe hes Geschoß mit hohen Genstern, in der Mitte ein halbrunder Bors fprung mit offenen Bogenthoren, aus denen Telfentreppen berablaus fen und in der Gbene in einem vieredigen Thorthurme, auf deffen Binnen man geben fann, Bufammentreffen. Bu beiden Seiten Diefes Thurmes bildet der Gels eine Terraffe in mäßiger Bobe, auf welcher man rechts den Gingang gu Rrofs Gruft, und links Libuffens Bades grotte ficht, von welcher ein Quell über die Felfen herabfließt. Der Borgrund ift ein offener Gichenhain, der fich an den Seiten gum Schloffe binan giebt.

Berichowes, Domaslaus, mit bewaffneten Rnechten, und viele andere flavifche Manner treten von verschiedenen Seiten ein, und begrüßen fich.

## Domaslaus.

Eh' noch Libuffa zu Gericht wird schreiten, Mehrt jest, ihr Manner, unfres Beeres Schaaren. Um aut gerüftet eilig die Avaren, Die Reinde unfrer Grangen , zu bestreiten , Die also frevelnd brangen in dieg Land, Daß heut zum Raube sie die freche Band Nach unfrer boben Fürstinn ausgestreckt, Doch furchtbar nicht, sie floh'n vor ihren Frauen. (Murren und Lachen unter ber Menge.)

## Werschowes.

Ben fie, die ihre Dirnen fcon erfchreckt, Will und Libuffa nun den Rampf vertrauen, Den lieber ich nur einen Jagdzug beiße; Drum schmückt die Müten euch mit grunem Reise Bier im Gebufch. Hornruf zieh vor uns ber, Die Beiberflücht'gen ftehn nicht unferm Greer.

> (Die Menge eilt unter dem Gefchrei Suffach! ins Gebufch, und fehrt nach und nach mit grunen Geldzeichen guruck.)

Werschowet.

Das Glud foll fich in unserm Muthe sonnen,

Die Schlacht gewonnen und das Heer gewonnen, Sehn kühn wir unsver Wünsche Braut entgegen.

Domaslaus.

Den Stolf der Rrieger muffen wir erregen,

Daß Weiberherrschaft ihnen schimpflich sei.

Drangt fie um einen Bergog ihr Gefdrei, Ben kann fie mablen aus der Schaar als -

Werschowes.

Einen

Von uns, mich oder dich, meinst du, sonst keinen! Kömmt Rozhon heut mit Slawosch vor die Schranken, Die wir zu Ruchel sahn so heftig streiten, Dann wird der Stuhl der Jungfrau heut' schon wanken. Ich kenne Rozhons Urt seit langen Zeiten. Spricht ihm Libussa hier zu Gunsten nicht, So schmäht er ihr Geschlecht, und ihr Gericht.

Domaslaus.

Bor Unbild fie gu ichuten wird und frommen.

Werschowes.

Das unfre thun wir : ftill, die Manner fommen !

Drzewoslaus, Lapack, Chirch, Slawofch, Druhan, Chobol, Stiafon und andere treten auf, fie begruffen fich mit Sändedruck; es ertönt ein hornruf von dem Schloffe, fie ordenen fich in einen halbereis.

Stratfa

(von dem Thurme.)

Ihr! ordnet euch, hort ihr das Sorn nicht klingen? Libuffa richtet euch, fie naht!

Erster Glave.

Ihr? Ihr?

Wer ist so schlecht weg Ihr?

## Stratfa.

Ich bin nicht hier, Mit Worten euch zu Ehren jest zu bringen. Zweiter Slave.

Doch fo es Noth, mach' ich zu Schanden bich! Werschoweg.

D iconet fie, fie ift von heut' im Schwunge, Bersucht in ihrem Siegsgefieder fich.

## Stratfa.

Du fprichst, Verrather, mit versetter Zunge. 4)
Dritter Glave.

Befiehl, o herr! willst du die Dirne preis? Werschowes.

Preiswurdig ist sie nicht, trägt sie am But Gleich wie ein kanflich Pferd das gelbe Reis, Berauscht ift sie.

## Stratka.

O trink dir einen Muth. Doch nie an Stratka wirst du ihn mehr kuhlen. Wie Ruthen soust du meinen Strauß einst fühlen, Denn wisse, Weiberkrieg heißt dieses Kraut.

## Stiafon.

D schweige, andere Nahmen mach' ich laut, Hauhechel, Pflugsterz, Wetzstein, Katzenspeer.
Den schlecht'sten sag' ich nicht, doch schau hieher, 55)
Mannsschild, Mannsharnisch bricht auf meiner Müße
Dem Katzenspeer des Weiberkriegs die Spitze.
Und hier mit Mannsbart, mit dem Teufelszwirne,
Dem Herenstrange, binde ich dich Dirne.

(Er halt ihr feine Mube entgegen und zeigt ihr feinen Strauß.)

## Stratfa.

Den Bart tragft bu, Unbartiger, am Sut, Der mit ben Ganfen noch im Streite liegt.

Domaslaus.

Go machet er ihm, hat er bich erft befiegt, Bum Trinken ist zu giftig jett bein Blut!

Stratfa.

Doch ware Meth mein Blut, bas Wrich vergiftet, Den Becher rif'st du neidend ihm vom Munde, Und foffst den Tod, und Friede war' gestiftet.

(216.)

Werschowes.

Wie frech wird doch ein Weib in einer Stunde! Libuffa richtet euch!

Drzewoslaus.

Gie wollte fagen :

Wird über Recht und Unrecht Recht hier sprechen;

Auch über fich, wenn wir fie hier verklagen; Stiafon.

Den Stab vor allen biefen Dirnen brechen;

Die beißt sie nicht, da gilt das Recht der Krähen. Drzewoslaus.

Nicht frevelt jest, das Rechte muß gefcheben.

(Libuffens Bug geht aus dem mittelsten Bogen des Schlosses die Treppen herab. Boran spielen Hornbläserinnen einen ernsten Marsch; ihmen folgen Jungfrauen mit Teppichen und Polstern, sodann Wlasta mit der gelben Fahne Chechs, ein schwarzer Udler im rothen Schilde, vor ihm ein großes kelchförmiges Becken, weiter Stratka und Scharka als Führerinnen der weiblichen Leibwache, in deren Mitte Libussa. Die Hornbläserinnen erscheinen auf dem Thorthurme, worauf Wlasta die Fahne stedt. Dieses öffnet sich nun; man sieht die Mägdlein beschäftigt, das Innere des Thores mit Teppichen zu behängen, und mit den Polstern einen orientalischen Sich zu bereiten. Die Wache tritt zu beiden Seiten die Stusen herab, und Libussa zu hate busse sich in der hintern Teppich herein vor ihren Sich. In diesem Augenblicke schweigen die Hörner auf dem Thurme, und man hört in der Ferne den Schlust einer ähnlichen Musik, wie einen Wiederhall.

Libuffa.

Begrufet mich der Wiederhall des Balbes? Nochmals ertont, ihr Hörner!

> (Die hornbläferinnen geben einen Accord an, eine modulirte Erwiederung ertont in der Nabe.)

> > Dießseits schallt es.

Der Rascha Lied! schau, flücht'ge Scharka, eile! Ihr guten Männer, gonnt mir eine Weile, Daß ich sie gartlich schließ' an biese Bruft, Sie ist's, sie ift's, o theilet meine Luft.

Rozhon

(mit bedecktem Saupte und fliegendem Saar, den Stock in der Sand, tritt von der andern Seite ungeftum vor Libussa.)
Libussa, hieher schau, gib mir mein Necht Gen Clawosch, gen den Schleicher, und bezeige Un mir zuerst, daß würdig dein Geschlecht Den Nichtstubl über Manner bier besteige.

Libuffa (befremdet.)

Wer tritt ohn' Gruß und Unred' frech vor mich, Wer bist du, wer bein Gegner, wer bin ich? Noch nicht eröffnet ist hier das Gericht. Rozhon.

So öffne es, und thue deine Pflicht, Und gib mir Recht: denn wife, Colos Sohn, Nozhon bin ich, befleckt mit grimmem Hohn, Gewohnet bin ich nicht, Schmach zu ertragen, Ins Antlig hat ein Bube mich geschlagen; Weißt du auch wohl, was eine Schande ist?

Libuffa.

Ich weiß es, seh' es, weil du schändlich bist: Libusa, Krokus Tochter, Fürstinn bin ich, Es trifft mich nicht dein niedriges Betragen, Ich schone bein, du zeigest dich unsinnig. Warum man dich ins Angesicht geschlagen, Das werd' ich hören, weich', bis wir dich rufen, Daß Recht dir werde vor des Thrones Stufen. Hinweg mit ihm, trennt von des Zornes Bilde Ihr Jungfrau'n mich!

(Die Mägdlein bilden einen Rreis vor dem Throne.)

Rozbon.

D widerliche Milde,

O eingelernte Ralte!

(Werfcowes und Domastaus giehen ihn guriid.)

Domaslaus.

Bist du toll ?

Rogbon.

Ein Mann bin ich und weiß wohl, was ich will!

Werschowes.

O fchweige, halt dich rubig jett.

Bolf.

Still! still!

hinweg mit ihm, er ift des Methes voll.

(Werfch und Domastaus drängen ihn zurud und fuchen teife ihn zu beschwichtigen, indeß tritt Kascha unter dem Vortritt von Flöztenspielerinnen auf, Jungfrauen folgen ihr, die Hörner Libussa's begrüßen sie, und conzertiren mit den Flöten, die Schwessern umarmen sich. Libussa seht Kascha zu ihrer Linken auf den Throna Die Mägdlein ordnen sich, die Musik schweigt, und die Wache öffnet den Zutritt des Thrones.

Drzewoslaus.

Glück wünschen diese Manner dir durch mich, Daß du entkamst der List des Hinterhalts, Doch alle bitten wir vereinet dich, Vertrau' nicht mehr dem Labnrinth des Walds Go kühn das Kleinod dieses Landes an; Erwähl' aus edlen Männern dir zur Sette Die Wache nun. Es führe ihr Geleite Dein Heil auf unwirthbarer Reise Vahn.

3d danke eurem Bunfch und Unerbieten, Es wollen nicht die Gotter mein Berderben, Geid treu und einig, haltet meinen Frieden, . Go fann ich festre Wache nie erwerben. Doch nahm' ich Mannerwache, mir, dem Weib, Ungiemlich war' es, ja felbst undankbar, Weil beute meinem jungfraulichen Leib Der Jungfrau'n Muth ein ftarter Gurtel war. Und diefen Gurtel ziere Gold der Ehre: Euch Magdlein bant' ich Freiheit, Ehre, Leben, Und ich will eurem Leben Freiheit geben, Und eurer Freiheit Ehre, daß fich mehre Die Freiheit euch, die Ehre und das Leben. Du Blafta, die den Pfeil fatt mir empfing, Des Ochleiers Salfte, ber bir beut verbunden Die Wunde unter beines Urmes Ring, Gen bir als Ehrenscharpe umgewunden.

Sie schmücke bich, die stets mir theuer war, 2015 Führerinn der freien kuhnen Schaar! Wlasta

(tritt wankend und verlegen vor fie, und empfängt den Schleier.) Libuffa, herrinn, benke, weil ich wanke, D denke nicht, daß ich gerührt nicht danke.
Libuffa.

Daß bu verlegen, daß du eine Kranke, Ift, arme Wlasta, jest noch mein Gedanke. Dir, Strakka, die den stärksten Feind gefangen, Heft' ich den Mantel, als der Mägdlein Fahne, Un deinen Speer, laß stets ihn siegreich prangen, Daß sich zu höh'rem Ruhm der Weg uns bahne; Die einen Mann in Fesseln hat geschlagen, Wird gen den Sturm selbst stark den Mantel tragen.

## Stratfa

(indem Libuffa ihr den Mantel an den Speer heftet.) Häng' jemals ich den Mantel nach dem Winde, Dann Fähnlein meine Schmach mir überwinde. Libuffa.

Du, Scharka, die dem Feind mit wildem Muthe Die Schilde von der feigen Brust gerissen, Trag' diesen Chrenhandschuh an dem Hute:
Daß alle Mägdlein deine Kühnheit wissen,
Soll jede, die der Ehre Schaar will mehren,
Die Jand gelegt auf diesen Jandschuh schwören.

Scharka

(da ihr Libussa den Sandschuh auf den Sut heftet.) Wird falsch dein Glück, so wert' ich, daß es buße, Ausfordernd ihm den Handschuh vor die Füße. Libussa.

Ihr Dienen fiehet all' in meinem Gold, Bon allem Gifen nehmt den zehnten Theil,

Den zwanzigsten von Silber und von Gold, Zu Gürtel, Spange, Ring, Speer, Schwert und Beil; Die Rosse wählt und nehmet, wo ihr wollt, Wer sie auch hat, ich mache sie euch feil. Vor euch nur schmettre der Trompeten Schall, Der Kraft gehört das Roß und das Metall.

(Gie nimmt vier filberne Erompeten aus einem Luche und gibt fie G charfa, die fie den hornblaferinnen auf dem Thurme reicht.)

In allen Forsten steht die Jagd euch frei.
Euch richten die drei Führerinnen nur,
Entscheidend trete dem Gericht ich bei;
Doch regt in euch sich also die Natur,
Daß Jungsernstand euch nicht mehr schieklich sep,
So werbt im Wald, im Feld und auf der Flur
Die Männer euch in offner Freierei;
Jed' and'res Mägdlein weiche eurer Spur.
Folgt ihr dem Mann in edle Sclaverei,
So lös' ich, euch beschenkend, euren Schwur,
Den Thron, den Leib, die Ehre mir zu schüßen,
Gebährend und erhaltend mögt ihr nüßen.

(Trompetenschall vom Thurme, Stratfa fcmentt die Jahne, Die Mägdlein nehmen eine friegerische Stellung an und rufen:)

Die Dirnen.

Heihuffa, heihuffa, die freie Wache der Libuffa! Libuffa.

Wer nun zu klagen hat, ihr Männer, klage, Doch Rozhon eher nicht, als ich ihn frage. Erster Slave.

Um Fluß hab' ich ben Garten mir erlefen, Ich schützt' und schirmte ihn mit Zaun und Rain, Doch trüglich ist der Fluß mein Freund gewesen, Er reißet feindlich meine Brustwehr ein, Und wälzet mir mit ungestümem Wesen Die wilbe Woge in die Saat hinein, Libuffa, fag' bem übermuth'gen Fluß, Daß er zu seinem Bette kehren muß. Libuffa.

Dein Garten, Landmann, ist mir wohl bekannt, Weislich hast deinen Feind du nicht genannt, Nur band'gen willst du ihn, und nicht beleid'gen; Wer unter euch will nun den Fluß vertheid'gen?

(Alle schweigen; man erblickt eine Berlegenheit an Domastaus.) Dich fesselt, Fluß, mein Spruch mit einem Damme, Den nimmermehr dein Übermuth verletze, Dich, der den Armen drangte, ich verdamme, Mit Fischen siebenfach du ihm ersetze Die Saat, die du zerstört mit deinem Schlamme, Ein Feldverständiger den Schaden schätze; Den Armen drücken ist des Reichen Schande, Und bieses werde kund gethan im Lande.

Zweiter Glave.

Bei dir, Kroks weise Tochter, such' ich Rath, Ich frage, wem gehört die Frucht der Saat, Dem Saemann, der die Körner muhfam fa't, Dem Sturmwind, der muthwillig sie verweht. Libusfa.

Den Saemann lohnt nur Siwa mit den Ahren. 3 weiter Slave.

So wolle Fürstinn mir den Sturm beschwören, Daß er austobe auf bem eignen Pfade, Und ferner nicht dem frommen Saemann schade. Libuffa.

Wer will, thr Manner, hier ben Sturm vertreten?
(Augemeine Stille. Werschowes scheint betroffen.)
Ihr schweiget rings, so muß Libuffa reden:
Wenn alle Enkel Stribogs auch vom Bügel 56)

Bur Gulfe dir hersturmten mit Gebraus, Rall' ich dir doch, o Sturm, in beine Bugel, Und pfande dich um deinen Mantel aus, Reifi' nieder dich aus beines Roffes Bugel, Und fubr' es dem Beschädigten ins Saus. Im Feld der Ehre, nicht im Ahrenfeld Tummle dein Roff, und zeige dich als Beld, Im Drachenhaus, im Gumpfhaus an Gewürmen Richt an des Gegens Salmen werd' jum Ritter, Die mitternacht'gen Wolken, die fich thurmen, Die dunkle Wagenburg der Ungewitter, Gollft du durchbrechen, follit du niederstürmen. Ich mache fonst die Lange dir jum Gplitter. Dag fo Libuffa Sturmesflügel band, Das werde kund gemacht in diesem Land! Chirch.

Schenk' einen Pflug mir, Fürstinn weif' und klug. Libuffa.

Fehlt bir ber Pflug? wer raubte bir ben Pflug? Chirch.

Es ruht ein schwerer Fluch auf meinem Pflug, Und segenlos surcht er in meinem Lande; Mein Vater Mann mein Söhnlein mir erschlug, Als er vor Jahren wild im Zorn entbrannte, Und Krok befahl, als ich d'rum Klage trug, Daß ich zum Stiere in den Pflug ihn spannte, Er zog, bis des Erschlagnen Hügel grünte, Und sterbend er sich mit dem Enkel sühnte! Libussa.

O grimmer Fall! o Rache ungeheuer! Elender Mann! fein Segen ruht auf bir, Berzehr' auf deines Baters Grab im Feuer Den bofen Pflug und ben verfluchten Stier,

Den Unterirdischen als Gohnungssteuer. Mimm neu den Stier und neu den Pflug von mir, Der alte durfte dir mit icharfem Gifen Das Keld nicht, nur das harte Berg gerreißen. Doch weif' nenn' ich des Bater Krokus Gpruch, Das Urtheil mußte auch der Gohn mit tragen, Denn wift, es fpricht der Rache beil'ges Buch : Du Sand, die ihren Bater bat geschlagen, Du Haupt, getroffen von des Baters Fluch, Sollst warnend aus dem Grabe wachsend ragen! Es ift ein Recht der Ewigen gegründet, Rein ird'icher Richter hat es je ergrundet. Hus Tugend gebet auf ein ew'ges Leben, Die Gunde tragt bes ew'gen Todes Blutbe, Dem Tode wird der Gunder nur gegeben, Daß nicht der Tod erwachsend um uns wüthe. Den Tod nur todten, nur das Leben beben Will des Gesethes ewig ftrenge Gute. Der weise Gott, am Thron des Lohns die Wache, Wird an dem Saus der Rache schwarz ein Drache! Wer ift der Mann, den Rozbon angeklaget ? Es werde diefer Streit nun abgetaget.

Glawofch.

Ich will nicht flagend ins Gericht bier gebn, Mir ziemet nur, ihm Rede bier zu febn.

Rozhon (tritt heftig vor.)

Er klaget nicht, er hutet fich zu klagen, Der mir, mir Rozbon, ins Gesicht geschlagen. Libuffa.

Wer rief dich, Rozhon, vor des Thrones Stufen? Rozhon.

Was brauch' ich Rufs? der Born hat mich gerufen,

Der mir, wenn ich ben Schmeichelhund erblice, Die schwarze Galle hebt, daß ich ersticke. Libuffa.

Ch' du erstickst, sag' an, was ich verschuldet, Was Kascha, was der Jungfrau'n Ehrenschaar, Die lang' dein niedres Toben schon erduldet, Was dieser edlen Greise Silberhaar, Was dieser Friedensort, der Streit nicht duldet, Was diese Manner, diese Frauen alle? Die du besudeln willst mit deiner Galle.

Roghon.

So fchnur' ich benn mein Herz gleich einer Magd , Doch sei es, Jungfrau, dir voraus gefagt, Bost nicht bein Urtheil gut, ben Nestel mir Zerschmettre wie ein Wetter ich vor dir. Libuffa.

Ich ftehe in bes Bolks, der Götter Schus, Dem Rechte biet' ich Recht, dem Unrecht Trus. Roghon.

Verzeih', nicht fabelweis werd' ich hier klagen, Denn ausgefabelt hat, den man geschlagen. Mein und des Slawoschs Feld trennt eine Eiche, Sie wirft unfruchtbar'n Schatten mir aus's Land, Und wie ich ihr auch stuß' die frechen Zweige, Thut doch ihr geiler Buchs mir Widerstand, Und will ich mir den bösen Nachbar fällen, Wehrt Slawosch mir mit Knechten und Gesellen. Sein Knecht nahm heut' dem meinigen das Beil: Da ich es höre, und zum Orte eil', Bringt Slawosch selbst das Beil zurückgetragen, Nicht Untwort steht er mir auf meine Klagen, Schwäßt lang und breit von treuer Nachbarschaft, Und von des Baums geheimer Eigenschaft,

Und bietet für den Rleck mir andres Land, Gein Bater ichwätte mit, der bei ihm ftand. Doch bin ich nicht die Jungfer, die gleich tangt Rur jeden Beiger, der fich por fie pflangt. 3d nahm mein Beil, ich mußt' es ihm entringen, Und ba ich es nun von mir wollte schwingen, Eraf feines Baters Saupt bes Beiles Stiel, Der fich verstellend an die Erde fiel. Da ichlug ins Ungeficht der Bube mir, 3ch griff ibm in ben Bart, fo rauften wir; Mun mischten sich theilnehmend am Gefechte In unsern Streit berzugelaufne Knechte, Uns trennten Werschowes und Domaslaus, Wlasta erschien, und rief den Richttag aus, Bor dem ich, Rogbon, flagend bier erschien, Mun gebe mir mein Recht, und strafe ihn.

Libuffa.

Bas kannst du, Clawosch, zur Vertheid'gung fagen?

Daß ich nur zur Vertheid'gung ihn geschlagen. Traf ungern mit bem Beil ben Vater er, Co traf mein Faustschlag auch von ungefähr; Verzeih' ich ihm, hat er mich nicht beleidigt, Verzeih' er mir, daß ich mich nur vertheidigt.

Rozhon.

Wergeihen, dir? ich bir? bem raud'gen Sunde, Eh' fcluge ich euch beide todt zur Stunde. Libuffa.

Sinnloser Mann, du mehrest beine Schuld, Ich hore bich, er hort bich mit Gebuld, Du rasest, schmähest ihn, und schmähest mich, Nun sag' ich, schweig! sonst tret' ich selbst gen bich. Bei deiner Treue gen die Götter fage Mir, Glawosch, was ist wahr in Rozhons Klage? Clawosch.

Den er gefährdet, beilig ift der Baum, Mein Bater, Feld fich ebnend, ließ ihn fteben, Uff, ichlief und betete in feinem Raum, Und will auch einst bei ihm zu Grabe geben; Denn aus der Eiche stieg ju ihm ein Traum, Ein Weltgesicht, auch ich bab' es gefeben, Sa beilig, mundervoll ift diefe Ciche, Die Nachwelt lauscht und rauscht in ihrem Reiche. Geschwäßig, da fie nachbarlich einst pflügen, Erzählt mein Bater Rogbon fein Geficht, Und welche Früchte diefe Zweige trugen; Doch diefer frevelt, ehrt die Gotter nicht, Lacht meines Baters, ftraft ihn schimpfend Lugen, Der als ein Greis zu ihm ermahnend fpricht, Und er, auf daß er feine Bosheit zeige, Treibt nächtlich einen Magel in die Giche. Seit jener Unthat ift ber Streit entstanden.

Libuffa.

Nozhon, wirst du noch immer nicht zu Schanden? Triebst du den Nagel in des Slawoschs Eiche? Nozhon.

Ich trieb den Nagel in des Niemands Eiche! Libuffa (heftig.)

Du triebst den Nagel in Libussens Siche, In Slawosch's Eiche, ja in Perons Eiche. Nun sprich, warum triebst du ihn in die Eiche? Roghon.

Was fragft du mich gleich einen Buben aus?

## Libuffa.

Ich frag' bich nicht gleich einen Buben aus, Du aber fprichft, wie nur ein Bube kann, Doch werde dir dein Recht wie einem Mann. Verkunde, Slawosch, laut der Eiche Wesen, Und was im Traume ihr bei ihr gelesen.

Clawosch.

Muf dem Bügel steht die Giche, Gie ift wunderbar gestaltet, Und in ihrem Schatten waltet Schauer, wie im Geisterreiche, Ihre Burgeln feltsam greifen, Geltsam, aber flar und belle In den Abgrund, ober schweifen Durch die wildgeriffne Welle Ewig grau bemooster Kelsen, Die fich wie ein Schlachtfeld malzen. Die verzerrten Wurzeln scheinen Wild Gewürme, bagre Drachen, Die mit aufgesperrten Rachen, Un erschlagner Riefen Beinen Magend, über Ochaten machen; Denn die mondgebleichten Klippen, Schimmern weiß gleich den Gerippen Starter Selden, die im Rampfe Sinkend, mit dem letten Krampfe Noch das Berg der Erde faffen, Bu umarmen, was sie laffen. Alle Zweige schrecklich starren, Schrecklich, aber herrlich, fraftig In die Lufte, und geschäftig Rampfen mit dem Uftgewürme Stribogs Enkel, wilde Sturme,

Daß die harten Schlangen fnarren Und des Laubs erwühlte Meere Saufen wie die wilden Beere. Daß es rafet, raffelt, ftobnet. Wie ein Ochlachtgetofe tonet. In den fturmgeveitschten Affen Rann fein luft'ges Eichborn flettern: Cicheln, die gleich Sagelwettern In die Felsen niederschmettern. Mur den wilden Eber maften : Und wenn auch die Sturme ichweigen. Will fich doch fein Vogel zeigen. 2018 nur finftre Rabenfchwarme, Die mit beiserem Gelarme Um die Eiche kampfend frachzen Und gleich Leichenfeldern achzen. Mus der wildgeborst'nen Rinde Blickt ein Bild gleich einem Rinde; In die Augen, die nicht schauen, Bilbe Bienenschwärme bauen, Und es ist ihm nicht zu trauen, Denn es borten weise Frauen, Die da nächtlich Kräuter suchen, Bald es beten, bald es fluchen. Baum voll Bunder, Baum voll Schrecken! Wer darf fich gen dich erkecken? Miftet doch in beinem Raume Rikimora, die im Traume, Als die Sonne blutig neigte, Jungst in ernstem Nachtgesichte Schreckenvolle Weltgerichte Mir und meinem Bater zeigte! Ja wir fabn von allen Geiten

Manner mit dem Stiere ftreiten, 57) Und der Stier flief alle nieber, Streckte dann die Riesenglieder Auf das blut'ge Leichenfeld, Starb im Schatten wie ein Bold. Huch fah'n wir zur Eiche geben Start ein Weib in Kindesmeben, Und aus ihrem Ochoos erfteben Sah'n wir einen blinden Jungen, Einen Relch in seiner Sand Sat er wild ein Lied gefungen, Daß es rings ertont' im Land. Als er sich empor gerungen, Einen Sammer hochgeschwungen, Sab'n wir furchtbare Gefellen Rings fich um den Blinden ftellen, Die vom Baume fich mit Krachen Beil = und Sammerstiele brachen. Und nun ging es an ein Ochmieden. Wie die Funten alfo fprühten, Wie die Felder rings erglühten, Bog das Kind gleich einem Riesen Durch die aschenvollen Wiesen, Balder gang von Gifenfpießen Sah ich, wo es jog, entspriegen. Binter ihm ein Beergewimmel, Vor ihm ber ein Schlachtgetummel, Uber ihm ein Feuerhimmel, Bis es an des Waldes Rand Meinem Traumgesicht entschwand. Und mir ward der Traum gedeutet, Daß ein fvat Geschick bier liege, - Daß bier liege fpate Roth,

Daß an diesem Baum bereitet Einem Belben sey die Wiege, Einem Helben sey der Tod! Libuffa.

Den Relch trägt auch ber Abler in Chechs Rabne Geboren bin auch ich bei einer Giche, Doch folden Pfad ber himmel mir nicht babne, Und folden Sammer nie ber Born mir reiche! Bur Gintracht ich euch, farte Manner, mabne, Daß keines Cohn bem Rind bes Bornes gleiche! Den Baum nehm' ich als Gut bes Throns guruck, Denn an bie Gipfel knupft fich bas Gefchick. Ich will ben Stamm bir fiebenfach verauten: Dein Bater unter ibm begraben liege: Bis über ibm die Streiter einftens muthen, Bemabre er des Belben Grab und Wiege. Du Clamofch aber follft die Giche buten, Daß nie ein Frevler mehr den Baum befriege; Muf bundert Schritte rings berrich' beil'ger Frieden, Der Geifter Tummelplat fen abgeschieden! Du Rogbon, der bas Schickfal nicht geehrt, Und nicht bes Greifes Liebe ju bem Baum, Sa felbit des Baumes Leben frech geftort, Du, ber des frommen Mannes ernfren Traum Mit Bohn erwiedert, bu baft mich emport, Dich Frevler treib' ich aus bem beil'gen Raum, Ich nehme bir fo Feld als Wiefenplan, Ben Mitternacht bau andres Land bir an, Wo einsam du den Nachbar nicht kannst plagen: Co fpricht bas Recht, gieb ab in fieben Sagen!

Roghon (bricht wüthend aus.) In sieben Tagen, ja in sieben Tagen Die siebentausend Teufel, ihn zu. schlagen, Und in dein Jungfernreich die sieben Plagen. Warum in sieben grad, und nicht in sechsen? Mit Sieben richten nur allein die Heren — (Er schlägt sich in das Angesicht.)

Unfelig Untlig, bas den Faufifchlag trug! (Er gerichlägt feinen Stab.)

Berfluchter Stab, der nicht den Hund erschlug! Elendes Volk! so spricht die Jungfrau Recht Dem freien Mann, und lohnt dem Jungfernknecht. (Er will gegen Stawosch.)

Libuffa.

Auf, haltet ihn, er rast!

23 lasta

(und Scharfa halten ihn.)

3ch schlag bich nieber,

Sprichst so tolle Worte du hier wieder!

Rozhon (wehrt sich.)

Wollt ihr mit Hindinnen den Eber hegen, Ich würge euch, laßt mich, laßt los, ihr Megen! Biwog

(tritt durch die Menge, er trägt einen lebendigen Gber, wie hirten Die Lämmer, über dem Raden.)

Wer bricht ber Götter Fried', Libuffens Bucht?

Verfluchte Zucht, die so die Manner zieht, Nothzucht, Unzucht, die auf den Mannern kniet. Laßt, laßt mich los, ihr mannertollen Megen. — Biwog.

Noch so ein Wort, ich reiffe bich in Feten, Ich schlag' den Sber hier auf dir zu Tob!

Libuffa.

Laft ihn, laft ihn, klag' Roghon deine Noth!

### Rotton

(immer noch von den Dirnen gehalten.) Ihr flavichen Manner, febt mein Glend bier, Mich halten Dirnen, es gestattet mir Die übermuth'ae Dirne bier die Rede, Die anders nicht beschaffen ift als jede. In's Bad, ibr Manner, mit dem Weiberkonia! Beim Peron! feht ein Beib, fo weiß fie wenig, Und liegt, wie diefe bier, fie gar auf Riffen, So mag fie gar nichts, als nur eines wiffen, Ihr Recht zu fordern, ch', als Recht zu geben. Rein Weib gab Rocht dem Manne je im Leben. Ja all' ihr Wefen ift ein Wibersprechen, Denn fie ju ftarten, darf man fie nur ichwachen. Lang Weiberhaar, und furger Frauenfinn, In's haar, in's Kraut ichof ihnen der Verffand, Die Spuble geben fie bem Manne bin, Und nehmen felbst ben Zepter in die Sand. Diein, wurd'ger ift ber Tod als diefes Dulben, Berkehrt allein in uns. ift die Ratur, Vor allen Bolfern kommt die Schmach zu Schulden Rur diefem Bolte, diefen Glaven nur; Uns fehlt ein Richter, und ein mannlich Recht, Mein Bolk mard einer Beibergunge Knecht.

Viwog.

Libussa, langer halte ich mich nicht, Kannst du ihn hören, so kann ich's doch nicht. Fing ich den Eber hier mit meiner Hand, Und trug ihn lebend weither durch das Land, Zu Ehren dir, o Kascha, hohe Frau, Und soll nun wüthen sehn die wilde Sau? Den Eber schmettre ich vom Felsen nieder, Und kehre, Nozhon, dich zu band'gen, wieder. (Er läuft einige Stufen ben Feifen binan, ichwingt ben Eber boch in Die Hohe und schleudert ihn hinten hinab.)

So werde aller Frevler Bals gebrochen!

Werschowes.

Roghon, zurud, du haft zu viel gesprochen! Domaslaus.

Wir febn uns wieder, geh, es hebt fich Streit. (Sie faffen ibn, und führen ibn weg.)

Nothon

(im Abgehen.)

Bewahre, Dirne, beine Horrlichkeit.

Biwog

(von dem Gels fehrend.)

Ihn hat zu gehn fein guter Beift gelehrt, Lebendig mar' er nie zuruckgefehrt.

Libuffa.

Mimm unfern Dank, du wunderstarker Mann, Sag', wie du heiffest, daß ich lohnen kann Den Gelben, der den Eber fing und trug.

Biwog.

Biwog heiß ich, dein Lob ist Lohns genug. Geit Kascha mir geschenkt den eignen Speer, Irrt' in den Wäldern jagend ich umber, Begierig, ihr ein solches Wild zu fangen, Womit ich könnt' vor ihrer Güte prangen. Ermüdet lauscht' ich an umbuschter Stelle, Und sah den Eber in dem Grunde wühlend, Da sprang zu Tag vor ihm heiße eine Quelle, 38) Er wälzte grunzend sich, die Wärme fühlend, Und übertretend rann die Wunderwelle Zu meinem Stand, den Juß mir lau umspühlend: Mun wuchs mein Muth, der Irm erstarkte mir, Mit nie gefühlter Kraft fast' ich das Thier, In Uberspritte bei den berkigen Ohren,

Brach ihm die Hauer, und es gab verloren; Ich konnte feine Fuße sicher packen, Und wie ein Lamm es tragen auf dem Nacken.

Scharka

(bricht plöglich aus.)

D welch ein Riefenmann an Muth und Starke!
(Die andern Dirnen schau'n fie höhnend an, fie zieht fich beschämt zuruck.)

Libuffa.

Sieh, felbst die Jungfrau'n preisen deine Werke; Us Gabe nimm den Gürtel an von mir, Ich sehe in das Schuld den Schweinskopf dir, Und wo die heiße Quelle sich ergoß, Erbaue deinen Kindern stolz ein Schloß.

Biwog.

Ein Schloß? für bich, ich habe feine Frau. -

Biwog, du ftorkster, deinem Glud vertrau: Dir habe ich ben Speer, ben Ring gegeben, Nimm diese hand, so du mit mir magst leben! Biwog.

D Gerrinn, allzu hoch ist dieser Preis! Rasch a.

Dir Biwog nicht, der so zu ringen weiß; Du mahltest mich, du bist mir auserwählt, Der heiße Quell, der dir den Muth gestählt, Ist nächtlich auch im Traum zu mir gestossen, Die Götter haben diesen Bund geschlossen!

Biwog.

Dein Diener bleibe ewig der Gemahl!

Heil Kascha dir, ich ehre deine Wahl! Volk.

Beil Kafcha bir! Beil Bimog, ftarfer Mann!

Kasch a (sich erhebend.)

Das eigne Heil preis ich euch bankend an. Wer solcher Jungfrau Reich sich schimpslich glaubt, Der wirft von sich ein goldnes leichtes Loos: Legt doch gezähmt sein nie besiegtes Haupt Das Einhorn gern in reiner Jungfrau'n Schoos; 59) Die Götter und die Helden, die ihr glaubt, Sie wurden all in einer Mutter groß; Die heilige Natur, der Dinge Leib, Empfängt, gebärt, ist jungfräusich ein Weib! Und wie mich Biwogs Stärke konnte binden, Mag auch ein Weiser diesen Thron einst sinden.

Domaslaus.

Den Eber fing er, Feinde will ich fangen! Werschowe &.

Den Feind und dich fang' ich , fie zu erlangen! Stratka.

Wollt beide ihr euch bei den Ohren packen, Und beide her euch tragen auf dem Nacken? Volk.

Wir wollen einen Herrn, sen er ein Beld, Sen er ein Weiser, wie es ihr gefällt! Libuffa.

Den Himmelsgöttern sey es heimgestellt, Dem Mann im Monde bin ich unterthan, Und geben sie mir ihn, ich nehm' ihn an. Jest schmerzlich fühlend dieses Tages Schmach, Des Bolks verführten Sinn, Nozhons Geschrei, Der mir den Frieden meines Richtstuhls brach, Geselle ich mir kluge Richter bei. Biwog, Orzewoslaus und Werschoweb, 152

Clawofch und Domaslaus, flugt mein Gefeg, Des Thrones Rachfte, nenn' ich euch Wladicken. (Sie neigen fich vor Libuffa.)

Drzewoslaus.

Lies frohen Dank in beiner Diener Blicken! Libuffa.

Des Thrones Rachite follt den Spruch ihr üben: Co wie dich selbst, soust du den Nachsten lieben! Cag', Domaslaus, sprach ich dem Flusse Recht? Domaslaus

(betroffen.)

Recht gingft bu in's Gericht mit beinem Knecht!

Wersch, durfte andres Recht dem Sturm ich sprechen?
Werschoweg
(entschuldigend.)

Er eilt ber Feinde Wolfen gu gerbrechen! Libuffa.

Drzewoslaus, wie gab ich Chirch ben Pflug?
Drzewoslaus.

Mild war ihm beine Hand, die hart ihn schlug. Libuffa.

Sagt alle, war gen Rogbon ich gerecht? Viele Stimmen.

Mild, mild, er schmähte bein Geschlecht, bein Recht. Libuffa.

Madicen, hört, ich sehr' euch eure Pflicht, Daß recht von euch bas Recht gesprochen werde. Auf geht im göttlichen Gesetz das Licht, In ew'ger Ordnung Himmels und der Erde Geht auf gerecht das einzige Gericht, Der Menschen Recht sep ahmende Geberde! Go lebet fromm, schaut auf der Götter Wesen, Dann werbet ihr im Buch bes Rechtes lesen. Den Göttern gebet, was den Göttern ist, Den Menschen, was den Menschen angehört, Das Recht sey treu und wahr, und ohne List. Schlecht ist der Richter, der sich selbst nicht ehrt, Wie der, der nicht sein eignes Wohl vergist; Denn Richtern ist ein göttlich Umt gewährt. Nun, Richter, lasset jedem Necht ergehn, Wie ihr gewünscht, daß euch es mög' geschehn! Ihr Krieger, zieht gen die Avaren aus, Ihr Mägdlein, schmücket festlich mir das Haus, Ich pflücke meiner Kascha Hochzeitsstrauß!

(Die heerhörner der Manner beginnen einen Marfch, die Trompeten der Dirnen fallen variirend ein, "alles kommt in Bewegung gunt Abzug. Libuffa erhebt fich, mit Rafcha und Biwog zum Schloffe zu ziehen, pföhlich bleibt fie ernst flehen, blickt flarr in die Ferne, und erhebt ihren Stab.)

## Biwog.

Halt, fieht, verlaffet larmend nicht den Plan! Libuffa fieht, die Götter schaun sie an! Libuffa.

Ja wahrlich, wahrlich, sieh, es kommt die Zeit, Die Eiche Slawosch's rauschet über mir, Die Nachwelt tobt im Zorne wild entzweit, Es kämpft wie Santowid der starke Stier, Er trägt allein der grimmen Feinde Streit, Die Eiche deckt ihn, er sinkt unter ihr! O liebe dich, mein Volk, die Kämpfer sterben, Ein redend Grab dem Nachruhm zu vererben! Ich sehe mit dem Kelch das blinde Kind Bei dieser Siche von der Mutter gehn, Es schießt empor, gleich einem Wirbelwind, Und alle Thürme seh' ich niederwehn, Ist gleich der Zorn blind, und das Schiessa blind,

Kann boch kein Halmlein vor ihm sicher stehn! D liebe bich, mein Volk, und halte Frieden, Der Nachwelt ist ein hartes Loos beschieden! Doch nieder wend' ich die erschreckten Augen, Denn milder als die Menschen ist die Erde, Sie thut sich auf, die heißen Quellen rauchen, Ein ew'ges Heil der krankenden Beschwerde, Wer wird zuerst, zulest in's Heil sich tauchen? Daß er geheilet und geheiligt werde; O liebe dich, mein Volk, dich liebt der Grund, Betritt ihn fromm, so macht er dich gefund.

(Die unterbrochenen Mariche fallen ein, ber Borhang fallti)

.

# Dritter Act.

(Diewin, der Mägdlein Giegesfeld.)

(Die Fahne der Dirnen ftedt auf dem Siegsstein, der mit Schiften und hetnen umgeben ift, die Mägdlein liegen um ihn her, und zechen unter Trompetenklang. Im hintergrunde find Wachen ausgestellt. Um Siegsfteine glimmt ein Opferseuer.)

## Stratfa

(fieht auf und hebt das Trinkhorn empor.)

Libuffa hoch und hoch und ewig hoch!

Die Mägdlein

(springen auf, außer Blafta und Scharfa. Trompetenflang.) Libuffa hoch und hoch und ewig hoch!

Stratka.

Ihr schwieget, Wlasta, Scharka, da wir tranken? Wlasta (erhebt sich.)

Der Ort hier macht mir ernsthafte Gedanken; Als heute Nacht ich zu dem Siegstein ging, Zog durch den Wald vor mir ein kleines Licht; Go) Es lockte mich, es war ein glüh'nder Ring, Und immer doch erreichte ich ihn nicht; Da hieb ich zürnend nach dem Zauberding, Und gleich zerfuhr es in ein Schreckzesicht; Es brannte rings der Wald, das wilde Feuer Umtobte mich, ein grimmes Ungeheuer. Im Siegstein hier die klare Sprudelquelle, In die Libussa fromm gelegt mein Blut, War siedend Blut; ich schöpft' die heiße Welle Mit banger Gil' in meinen Gifenbut, Und goß ihn aus, und füllt ihn wieder schnelle, In regem Wechfel lofdend an der Glut; Da ward erft recht der Grimm des Feuers helle, Es fturgte praffelnd mit erneuter Buth Berg an Berg ab, gerriß die Felfenschwelle, Und füllte alles Land mit glüber Flut; Die Adler fausten schrei'nd aus ihrer Belle, Dem Relfennest entstürzt der Drachen Brut, Und Stribogs Sohn, der Sturm, der Ungstgefelle, Brach schrecklich beulend aus des Baters But, Und hette in des Rauches Racht die Flammen, Die Midler und die Drachen glub'nd gufammen; Und hier an unserm Giegesmal die Steine, Gie waren Schadel, gringten wild mich an, Und krabend fturzte aus dem Feuerhaine Mir in das haar ein kuhner rother Sahn; Er fdrie: ju diefen Schadeln fehlt der deine, Und als ich mit ihm rang, gerriß der Wahn, Cant das Gesicht in Nacht, ich war alleme. Ich fühlte Raffe, Die zur Bruft mir rann, Doch Thranen nicht, glaubt nicht, daß Blafta weine! Warm war die Flut, und als ich mich befann, Fühlt mankend ich, daß bier bei biefem Ringe Der Bunde Blutstrom aufgeriffen fpringe. Raum hatte ich die Bunde neu verbunden, Sah wieder ich den bofen Keuerring, Doch muhfam hab' ben Beimweg ich gefunden, Wenn gleich ber Lichtereis immer vor mir ging, Der bis zum Tage, wie an mich gebunden, Bor meiner Geele, meinen Augen bing, Und endlich vor der Sonne erst verschwunden, Die überm Shloffe an zu leuchten fing.

Jest wie Gewitter schwer und drobend bin ich, Und über'm Feuermeer des Traumes sinn' ich. Stratfa.

Dein Rachtgesicht, erwägt von allen Geiten, Ift nur bein Blut, bas aus der Bunde rinnt. Daß auf Libuffens Ring gegrundet find Die Giegesfteine, zeigt bes Rings Begleiten: Mus unferm Blute, ernfte Blafta, fpinnt Die Schaar der Manner wahrlich feine Seiben. Fleuch bin, du Traum! wer auf Gesichte finnt, Bertraumet die Geschichte und die Zeiten. Bericholien ift des rothen Sahnes Schrei; Doch treten wollte er, vom Born erregt, Und hat den Bafilist der Angft im En 61) In deine buntle Locken dir gelegt. Richt brut' ibn aus; fein Berg brach icon entzwei. Uls sich bein spieglend Aug' gen ihn bewegt, Da fank des bofen Traumes Zauberei; Das volle Leben jauchzt dir zu: fen frei! Ald, leer' das Horn!

> Wlast a-(trinkt das Horn aus.)

> > Wohlan, es sen vorbei!

Der Mögblein Freiheit über alles hoch! Und höher, als die Taube jemals flog, Und höher, als der Schwan am Wahltag zog!

Die Mägdlein. (Erompetenflang.).

Der Mägdlein Freiheit über alles hoch! Stratfa.

Auf! finget nun, laft die Trompeten blasen. Die Dirnen, die im Thale unten grafen, Wir locken sie, und alle, die wir werben, Wir lehren fie zu leben und zu fferben. Be, Scharfa! traumst du auch? auf, singe vor! Scharfa.

Ich, fingen? finge felbst, fingt all' im Chor, Denn lieber, als jest singen, mocht' ich weinen. Wlafta.

So ninm dir erst von diesen Ehrensteinen Den beinen weg, in einen Winkel schleichen Magst du mit ihm, ihn heulend zu erweichen. Nie weine eine Magd hier an dem Ort, Für Thränen lebt kein Aug' hier, und kein Wort! Stratka.

Wie, weinen, Scharka? wahrlich, fluche lieber, Ein tücht'ger Fluch heilt dir ein jedes Fieber! Blaft a.

Haft auf der Hochzeit du zu viel getanzt? Trankst du zu viel, hast du den Katzenjammer? (22) So geh und schlafe aus in deiner Rammer. Scharka.

Das ist es nicht, ich trank, ich tangte nicht. Stratka.

Wie eine Here an die Wand gepflanzt, Saß'st du mit stummem, starrem Ungesicht. Die Fackel träufte glüh'nd auf deine Hand, Du fühltest nichts.

Scharka. Weil andres ich empfand. Wlasta.

Die Sochzeitsfackeln bir am Bergen brannten. Otratea.

Biff du gebrannt, so haft du überstanden. Richt falte mehr die Stirn in Liebeszorn. Heraus mit aller Klage, zieh den Dorn Der Löwinn aus dem Fuß, stampf' rüstig auf, Laß allen deinen Wünschen freien Lauf! Ein frischer Erunk, ein tiefer frischer Schrei Macht dir die Brust, das ganze Leben frei, Heihussa, freie Mägdlein der Libussa!

(Sie reicht Scharfa das Sorn, fie trinkt unter Trompetenstang.)

Die Mägblein.

Beihuffa, freie Magdlein der Libuffa!

Dank, Dank bir, Stratka! ich bin wieder frei: Der Trunk, der Schrei war gute Arzenei. Und ginge jest der Hochzeitreihen los, Ich legte nicht die Hände in den Schoos. Wie du, wollt' ich die Füße kräftig heben, Mach meinem Takte müßt' der Saal erbeben; Nun muß sie ganz vom Herzen mir, die Last.

(Sie schlägt mit der Fauft gegen ihren Brustharnisch.) Heraus aus meiner Brust, du trüber Gast!
Hört meine Schmach, euch Dirnen sag' ich laut,
In Luft hab' ich ein Liebesschloß gebaut.
Den starken Biwog liebt' ich lange schon,
Da gestern mit dem Eber vor dem Thron
Er männlich widerstand des Rozhons Hohn,
Wuchs mir das Herz, es war recht zum Erbarmen!
Zum Lohn wollt' vor dem Volk ich ihn umarmen.
O lachet mich nur aus, denkt meinen Stand,
Uls Kascha ihm gereicht die Fürstenhand.

Wlasta.

Du hattest, arme Scharka, übles Nachsehn. Stratka.

Was immer beffer ift, als üble Nachwehn;

Den Göttern banke, so davon zu kommen. Hatt' Biwog dir erst beinen Schatz genommen, Wie Wrsch an mir, hatt' er an dir gehandelt, Zum frechen Jager sich nach kurzen Wochen, Zum armen Eber, Scharka, dich verwandelt, Zum Preis ber andern dir ben Hals gebrochen!

Scharfa.

Du redest mahr. Nun hab' ich freie Wahl.
Berachten will ich alle auf ein Mahl,
Und nehmen mir zur Freude eine Zahl.
Nun ist mir Einer Keiner, er allein
Konnt' nur der Eine und der Einz'ge seyn,
Den ich verlor, um alle zu gewinnen.
Ich brauche keine Schlingen mehr zu spinnen,
Und auszulegen nach so bösen Sechten.
Die Lust mir wählt, macht Liebe mir zu Knechten.
Zum Narren hatte uns der alte Brauch,
Um Feuer sigend in dem hohen Rauch
Den Mann zu sehen, der uns ist bescheert:
Die Folge hat uns bitterlich belehrt.

Stratka.

Die Augen hat ber Rauch uns gut gebeitt, Bum Weinen dich, jum Fluchen mich gereitt.

Scharka.

Es ist zum Lachen, all', die wir gesehen, Begegneten uns auch in jener Nacht; Als Opferseuer wir im Wald gemacht, Sahn wir sie alle zu der Wahl hingehen.

Stratka.

Du fibertreibst, ich fab nicht Berfchowet. Doch, Blafta, fage: wen haft bu gefehen? Wlast a (betroffen.)

36 ? meine Mutter - laffet bas Gefdmas. Denn, fab ich einen, werd ich's nie gestehn.

Eine von den Wachen.

3ch febe Dirnen, die im Busche lauschen.

Stratfa.

So klingt und fingt und lagt die Fabne raufden!

Es ist ein Schloß gegründet, Ein Feuer angezundet, Ein Fahnlein aufgestellt Den Jungfrau'n in dem Felb!

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Magdlein ber Libuffa!

> Stratka. Die Fahne der Jungfrauen, Rein Mann darf nach ihr schauen, Der beste ist uns schlecht, Der liebste unser Knecht.

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

MI lasta.

Berflucht fen Rad und Spindel, Und Feuerherd und Bindel, Der Speer thut Rockendienst, Giebt eifernes Gespinnst!

Chor. Huibuffa, huibuffa! Die Mägblein der Libuffa!

Scharka.

Der Mann muß unten liegen, Das Rind im Schilde wiegen, Wir ziehen frank und frei Auf neue Freierei! Suibuffa, buibuffa!

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

Stratka.

Die Manner muffen fingen, Den Kindern, die wir bringen, Das Lied: Was ich nicht weiß, Macht mir die Stirne heiß.

Chor. Huihussa, huihussa! Die-Mägdlein der Libussa!

Mlasta.

Es nehme feine Einen, Biel lieber nehm' fie Keinen, Denn einer ift Betrug, Und alle nicht genug.

Chor. Suibuffa, buibuffa! Die Mägdtein der Libuffa!

Scharka.

Das Weib ergreift den Zügel, Der Mann halt ihr den Bügel, Im Sattel sigen wir Und spornen frisch das Thier.

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

Stratka.

So ziehen wir Jungfrauen Geschmücket wie die Pfauen Durch's Land in stolzem Put, Den Männern nur zum Trut;!

Chor. Huihussa, huihussa! Die Mägdlein der Libussa! Mlasta.

Die Retten sind zerbrochen, Und auf das Schild wir pochen, Im Harnisch ist das Weib, Der Mann seh', wo er bleib'!

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

(Milenfa und Baftawa, zwei Bauerinnen, naben fcuchtern.) Milen Ea.

Ei! bei euch Dirnen geht es luftig ber! 3 aft ama.

Huffa Libuffa macht mir's Berg gang ichmer. Stratea.

Saft bu das Lied verftanden? nun, laß febn.

Da müßte ich kein Böhmisch ja verstehn: Man nimmt so viele Männer, als man kann, Arbeitet nichts, und niemals weiß der Mann, Ob er der Vater von den Kindern allen, Doch hat das kräft'ge Huihussa Libussa Um besten mir vor Allem noch gefallen.

Stratka.

Und was gefällt dir so an diesem Schrei?

So gut und wohlfeil ist die Arzenei, Wie fag' ich gleich? — als wenn man kraft, wo's juckt, Als wenn zur Arbeit in die Hand man spuckt.

Scharfa (zu Milenfa.)

Du, fage, wie gefallt bas Lieb benn bir? Di if en fa.

The habt gut fingen, doch was hifft es mir? Wenn auch die Manner waschen, fattlen, spinnen; Ich habe ja nicht Rop, nicht Flachs, nicht Einnen. Die Ruh schreit; grafen, melken muß ich doch. Und seht, ich lieg' gern lang', ich bin gar faul. — Scharfa.

Beruh'ge dich , da gibt's ein Verstein noch , Das melkt die Ruh , und stopfet ihr das Maul.

> Wenn wir im Bett uns dreben, Muß er das Gras schon maben, Wir liegen noch in Ruh, Da meltt er schon die Kub.

Chor. Suibuffa, buibuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

Milenta.

So muß ich buttern boch und Ganfe butens Scharfa.

Vor Beidem foll der Simmel dich behüten.

Der Mann geht mit ber Sense, Und hütet uns die Ganse, Und buttert uns im Faß, Das ist ber Dirnen Spaß.

Chor. Huibuffa, buibuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

Milenta.

Ihr durft wohl gar zu Bier und Meth auch gebn, Im Mondschein singend vor den Gutten fiehn?

Scharka.

> Der Mann schläft unterm Pfluge, Wir sigen spat beim Kruge, Und unser Lied verschont Gelbst nicht den Mann im Mond.

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

### Milenta.

Da ift noch Eins, ihr fang't: der Mann muß wiegen, Da mitf ich boch noch stets die Kinder kriegen, Das ift mir aber gar zu sehr zuwider, Von aller Arbett bin ich keine muder.

(Die andern Mägdlein lachen.)

Ja, lachet nur, der Punct ist gar zu tiglich, So sehr beschwerlich, als erstaunlich nutslich.

Odarka.

Du wirfst bem liede beine Schwache vor, Willft bu nicht horen, fo verschlief' bein Ohr.

Wenn wir uns tapfer wehren, Die Welt nicht mehr vermehren, Sinnt Peron eine Nacht, Sieht, wie er's besser macht. Peron, ber Welterfinder Läßt wachsen dann die Kinder Den Männern an dem Horn, Wie Röslein an dem Dorn.

Chor, Huibuffa, huibuffa! Die Mägdlein der Libuffa! Milenka.

Das last fich hören, bas ist doch nathrlich, Denn es ist sebr bequem, und auch gar zierlich. Bas kostet es, wenn ich gleich bei euch bleibe? Zastawa.

Ich bin dabei, nehmt mir den Rock vom Leibe! Stratfa.

Was, kosten? Ihr kriegt Geld noch oben drauf, Und Harnisch, Mügen, Wassen in den Kauf! Milenka.

36 trau' der Sache faum, das ut zu billig.

Zastawa

(wirft die Jade ab.)

Weg mit bem Zeug, den schwersten Panzer will ich. Wlafta.

Biff du auch ftart, kannst diesen Stein du beben? Zaftawa

(bebt ibn, und wirft ibn weit meg.) Sier, diefer da ? ber geht mir nicht an's Leben.

Stratka

Mit einer Sand spann' du mir diesen Bogen.

Milenta

. (bricht ihn überfpannend.)

Ach Himmel! feht, ich hab' zu stark gezogen. Wafasta.

Stark find fie, legt die Waffen ihnen an, Auf, munter, fingt, dort zieh'n noch mehr heran. Scharka.

Im Walbe wir regieren, Den Mann die Hörner zieren, Den Hirsch, wir heßen ihn Zum steilen Abgrund hin.

Chor. Huibuffa, huibuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

Stratta.

Hat bich ein Mann geschlagen, Du brauchst nicht drum zu klagen, Tritt her in unsern Kreis, Mach' ihm die Hölle heiß.

Chor. Huibuffa, huibuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

Wlasta.

Dem Buhler, der dich necket, Mit andern Dirnen hecket, Berschließe du bein Bett, Und mache es ihm wett. Chor. Huibuffa, huihusfa! Die Mägblein der Libusfa!

Dobrowta

(wirft einen ungeheuern Brasbund und Sichel und Sarfen an die Erde.)

So trage denn das Gras nach Haus, wer mag, Mit Rozhon leb' ich länger keinen Tag! Vier Wochen find es nach dem Hochzeitsgang, Mehr Prügel hab' ich, als auf Lebelang, Und seit getroffen ihn Libussens Strafe, Trifft mit der Geißel er mich selbst im Schlase, Und spricht: die Hiebe zahl' Libussen wieder.

Stratka.

Der gift'ge Hund, und du warfst ihn nicht nieder, Zersseischtest nicht mit Räglein sein Gesicht? Dobrowka.

Hatt' ich's versucht? ob's geht, bas weiß ich nicht. Stratka.

Den Stein dort bei der Eiche trag' herbei.

Dobrowfa

(wirft ibn auf einen andern, daß er bricht.) Eins werdet ihr nie mehr, ihr feid nun zwei. Stratka.

Es werde ihr ber Sarnisch angelegt.

Dobrowta

(tritt, da fie ju den Waffen geht, auf ihren Sarfen; da der Stiel ihr in's Geficht ichtagt, zerbricht fie ihn.)

Werdammter Stecken, der Dobrowka schlägt!

Stratfa.

D, hattest du dem Rozbon so gethan! Dobrowka.

3ch jahl' ibm alles nach, treff' ich ibn an.

Booka (tritt auf.)

Mich bringt bas ew'ge Weben, Mab'n und Spinnen, Das Bohnengablen ganglich noch von Ginnen. Gebt grobe Urbeit ber, ich bin, Gott Lob! Gefund und fart, und gar ju gerne grob. Die Mutter ift gang toll mit fieben Gachen, Die ich in einem Tag foll fertig machen; Das Argste aber ist das Rederschleißen. Da mocht' ich lieber Baume niederreiffen : Die Linfen mag ibr Bernobog belefen. Der schwarze Gott bol' all' das feine Wefen! Gebt Arbeit her, doch fen es von der groben, Ich will mas leisten, ihr follt mich erproben.

Stratka.

Den Aft brich, ber zum Nachbarbaume reicht. Sodfa

(reifit den 26ft nieder.)

Berab, du Buhler, der zur Undern fchleicht!

(Dobromila, Rlimbogna, Budeslawfa, brei Bauberschülerinnen der 3 mratfa, treten verschleiert aus der Soble.)

Budeslawka.

Beraus an's Licht, wer mag im Dunkel schwißen, Wenn Gelin und Panger an der Sonne bligen. Klimbogna.

Suffa Libuffa tont die Soble wieder, 3d balt's nicht aus, ich reiß' ben Schleier nieber! Dobromila.

Lebt mohl, ihr Galben, Kräuter, Suppen, Fragen, Bewacht ben Berd, ihr Bocke und ihr Ragen, Schaut durch das Gieb, und lecket euch die Bragen, Brummt, oder schreit die alten Zaubersprüche, Ich überlaffe euch die ganze Ruche.

Ihr Dirnen , gebet Roffe und bei Zeiten , Auf einem Befen lern' ich nimmer reiten. Wlafta.

Was wird die Meist'rin Zwratka dazu fagen? Dobromila.

Was ihr beliebt, wir wollen sie nicht fragen. Klimbogna.

Wir trugen ihr Gerathe hier hinein, Sie will ja Schule halten hier im Sain.

Budeslawfa.

Das macht sie gut, sie mehrt nur euren Haufen, Es werden' alle zu euch überlaufen. Bei Huihussa Libussa und Trompeten, Wer kann da lange Zauberstüche beten? Wir lauschten lange in dem Felsengang, Bis euer freier Klang und Sang uns zwang Un's Licht zu eurer Fahne herzutreten.

(Mladfa, Nabfa, Swatawa, Nadfa, andere Bauerinnen,

Zastawa (prahlend.)

Run, wie gefall' ich euch, ihr zahmen Schwestern? Von heute bin ich, und ihr send von gestern!

Ei, wenn du Tolpel hier den Gelin darfft tragen, Will ich den sehn, der mir ihn ab will schlagen.

Du blaues Wunder, schau, bes Rozhons Weib! Dobrowka.

Sat blauen Stahl gen's Blauen auf bem Leib!

Die linkische Milenka trägt den Gelm!

Milen fa.

Ihr Schwert tragt fie nun rechts, hut' bich, bu Scheim! Radka.

Du Ungeduld, ei, Hodka, hier auch du? Ulle.

Dazu, dazu, wir muffen auch dazu! 5 odka.

Mun tobt nur nicht, das geht in schönfter Ruh, Mur Steine durft ihr fraftig niederschmeiffen, Und tucht'ge Afte von den Gichen reiffen!

Mile.

Ei, so was foll man uns nicht zweimal heisen! Die Zauberfchülerinnen.

Drauf! laffet uns die Probe nicht entreiffen!

(Sie fallen alle über den Siegesstein, und beginnen ihn queeins ander zu reiffen. Wlafta, Stratfa, Scharfa fchlagen mit den Schwertern unter fie.)

Stratta.

Halt, halt! ihr Rasenden, was fangt ihr an? Scharfa.

Bas, Tolle, hat ber Giegsftein euch gethan? Blaffa.

Ich sche Borbedeutung mir bereiten, Das, was jum Saken wird, frummt fich bei Zeiten! Stratka.

Du bist zu schnell, o Wlasta, im Verdammen; Man muß nur eines Bessern sie bescheiden. Ihr, legt die Steine wieder hier zusammen! (Sie stellen das Mal wieder her.)

Stellt cuch jum Greis, wir wollen euch vereiden.

(Sie werden mit einzelnen Ruftungoftuden berfeben, und fiellen fich rings um ben Stein, bei welchem die drei Führerinnen fieben.)

#### MI lafta.

Scharfa, ben Sandichuh nimm, Stratfa, die Fahne, Daf ich die Reugeworbnen nun ermahne. Bedenket, was ibr thut, da frei ihr fend, Erwäget, eh' ihr ichwort der Blafta Gid. Was send ihr noch? Was waret ihr bisher? Was werdet nach dem Schwur ihr nimmermehr? Den Altern und ben Brudern unterthan, Des Mannes Magd, so ihr des Mannes Weib, Und feanet die Matur euch euern Leib : Bricht erft die Burde nach neun Monden los, Ihr legt mit Ochmergen, eine lange Qual, Ein fcreiend Rind euch in den muben Ochoos, Und alle Jahre eins, wird's eine Bahl. Raum, daß ihr es, das in des Schoofes Raum 3br trugt, und nabrtet, feiner Saft entlagt, Go bangt auch gleich, ber noch lebendig faum, Wie die Ochmarogerpflanze an dem Uft, Als waret ihr bes Lebens voller Baum, Un eurer Bruft der unverschämte Gaft. Und fauget euer Leben felbst im Traum, Und fcreit, und quactt, jum Dant fur alle Laft Beift, Eneipt es euch, lagt Allem freien Lauf, Es thate Noth, es frage gar euch auf. Dabei des Bafchens, Fütterns gar fein End', Und Murren, Schelten, Schlagen von dem Mann, Der, will er nicht, das Kind als fein nicht kennt, Und war's ein Fremdes, was ichiert ibn es dann? Als fich's mit Dein von eurem Ochoos getrennt, Sat nur fein Kinger ibm d'rum web gethan? Kaum ift er noch zur weisen Frau gerannt. Benug, es lebt, und fcreit die Sterne an, Ihm leuchtet Bielbog, donnert Peron auch,

Wie andern ihm den Mond Triglawa zeigt,
Und Siwa nahrt wie alle ihm den Bauch,
Und Santowid, eh' er zu Nosse steigt,
Füllt ihm mit Meth wie Anderen den Schlauch,
Die finstern Götter sind ihm auch geneigt,
Ihm auch macht Tschart den Leib mit Haaren rauch,
Unch ihn der Tod, das hagre Weib, umschleicht.
Die Menichen wachsen gleich des Baumes Blattern,
Und gleich des Ubgrunds Erzen und Gestennen;
Daß Kinder kommen, das gefällt den Göttern,
Ob Slawoschs, Biwogs, Chirchs, das kummert keinen.
Der Schleier gürtet mich der hohen Magd,
Ihr Mantel hier als Fahne vor euch ragt,
Ihr Handschuh ist's, auf den ihr schwörend schlagt,
Daß ihr der Männer Herrschaft nun entsagt.

Ocharfa.

Ich aber fag' euch, was ihr werdet fenn, Schlagt fdworend ihr in biefen Bandichuh ein. Mus allem jenem Elend geht ihr aus, Bu mehren diefer freien Magde Chor, Bu mauern bier der freien Magde Saus, Dem Männereingang ein verschlofines Thor; Und übt ihr fühnlich euch zu Rampf und Strauß, Bebt bald Diewin der Magde Sauvt empor. Von aller Manner Berrichaft ichwort euch los, Bu aller Waffenübung fdwört euch fest, Bu Lauf, Sprung, Burf, ju Bieb und Stoff, Schwert, Bogen, Beil und Speer euch nie verläßt, Ihr gebet nie von Gurt und Panger bloß, Lockt jum Berrath die Manner nur in's Reft: Denn ihre Schwachheit ift in Liebe groß, Bebeimniß wird mit Ruffen leicht erpreßt. Der Jungfrau Ebre blub' in eurem Shoos,

Der Jungfrau Fahne stehe ewig fest, Und wurfe rings um sie der Lod sein Loos. Fluch jeder', die das Siegspanier verläßt! In Friedens Schlauheit oder Schlachtgetos Der Dirnen Freiheit mit dem Leben meßt! Thron, Leben, Ehr' der Magd schütz' euer Leben, So ihr dieß schwört, mögt ihr den Handschlag geben.

Die Mägdlein
(geben an ihr vorüber, und schagen ein.)
Ich schwere, ich schwere,
Frei leben und sterben,
Der Fahne die Ehre,
Den Nachruhm den Erben,
Der Jungfrau den Schuß,
Den Männern den Truß,
Den Göttern die Seele,
Der Erde den Leib,
So lang' als die Tage,

Stratka

Go lang' als ich Jungfrau,

Die Mächte ich gable,

(schwenkt die Jahne über sie.)
Die Fahne grußend über euch geschwenket, Hört an, was ihr nun send, daß ihr's bedenket. Frei, wie die Enkel Stribogs auf der Heide, Frei, wie die Enkel Stribogs auf der Heide, Frei, frei von Dienst, von nied'rer Arbeit frei, Nur eure Rosse führt ihr auf die Weide; Ihr baut kein Feld, ihr hütet keinen Herd, Kein Feuer, das nicht Opferfeuer sen; Statt zu dem Nocken, greift ihr zu dem Schwert; Wiegt nur das Kind, das noch im Leib' ihr tragt, Wenn ihr zu Ross die weite Flux durchjagt;

The schlachtet mehr kein Thier, als Manner nur, Umarmet keinen Mann nach Psicht und Schwur, Ja welche, und wie viele ihr euch wählt, Fangt ihr euch aus der Heerde ungezählt, Ihr haltet sie, ihr jaget sie davon, Nur freie Lust genügt der Last als Lohn. Das Wild in allen Wälbern steht euch frei, So Mann als Hirsch fällt eurer Jägerei; Doch zahlen wir die Jungfrau nur mit Gold, Und Supser nur erhält, die ihren Leib Dem Jüngling reicht; die aber, die als Weib Dem Manne folgt, und so den Eidschwur bricht, Die zieht des Schwertes Eisen in's Gericht.

Scharfa.

Es ist der Eid gesprochen, Und auf das Schild wir pochen, Im Harnisch ist das Weib, Der Mann seh', wo er bleib'!

Chor. Huihuffa, huihuffa! Die Mägdlein der Libuffa!

> (Sie beginnen einen friegerifden Tang um den Siegefiein, werben aber in ben erften Taften durch das Rriegefied und das Heerhorn ber Manner unterbrochen.)

> > Wlasta.

Was ift dieß?

Scharfa. Still, Gesang! Stratka.

Es ift bas Beer,

Vorüber laffen wir sie nimmermehr. Fällt vor den Hohlweg schnell den jungen Stamm, Und hinter ibm sieht wie ein Felsendamm! (Die Mägdlein umgeben den Banm mit größter Geschäftigkeit, eis nige klettern hinan, und suchen ihn mit ihrer Laft niederzugles ben, andere hauen an feinem Tufie; mahrend dieser Arbeit bort man das heerhorn der Männer und den Kriegsgesang immer naber.)

Chor des Heers.

Jagababa, Jagababa,
Die mit dem knochichten
Fuße im eisernen
Mörser hoch stehet,
Und mit der erzenen
Keule ihn heulend
Treibet durch's Feld,
Jagababa, Jagababa
Jog vor uns her!

(Es bricht der Baum, wo die Beile eingeschnitten, und finft, durch die Mägdlein beschwert, langfam wie ein Schlagbaunt nieder.)

Gefdrei im Beer.

D Bunder , Bunder ! feht, ein Baum voll Dirnen ! Uuf's Stroh, auf's Stroh mit diefen reifen Birnen !

Werschowegens Stimme.

Rein Wunder, daß den Stamm man niederschlug, Der folche bitterbofe Früchte trug.

Mlasta.

Die Fahne hoch! Wer redet mich hier an?

Domaslaus.

Weg mit dem Baume, öffnet uns die Bahn, Wir fehren fiegreich über die Avaren.

Stratfa.

Links durch das Thal führt eure trunknen Schaaren.

Domaslaus.

Bas follen wir um euch den Umweg nehmen ?

Werich owek.

Ein stegreich Seer soll Weibern sich bequemen?

Boran, voran, es branget fich ber Rug.

Domaslaus.

Siegtrunken ift bas heer, thut auf, fend klug!

Scharfa.

Baunt euren Wahlplat ein, daß wir ihn meiden, Der Mägblein Siegsfelb foll fein Mann beschreiten.

Berschowes.

Lag' nicht Libuffens Seele an euch frank, Es wurde hier der Baum in blut'gem Zank Mit allen feinen Früchten überschritten, Doch weiser scheint es jest noch, euch zu bitten, Denn, wenn die lange Schlucht zurück wir ziehn, Gelangen wir zu spat nach Schloß Libin.

Wiasta.

So harrt, ob ohne unfrer Ehre Schaden Ihr ziehen konnt, will ich mich erft berathen.

(Sie tritt mit Stratfa und Scharfa am Siegsftein gusalmmen, inden plaudern die Dirnen mit einzelnen Rriegern über den Schlagbaum.)

Wastil.

Beim Tschart, ei, Sodka, wie kömmst du hieher? Bum Weibe nehm' ich dich nun nimmermehr, Ich glaubte dich so fleißig und so still.

Sodfa.

Zum Weibe nimmst du mich, wenn ich bich will, Und weil ich dich nicht will, nimmst bu mich nicht. Hier werf' ich beinen Ring bir in's Gesicht.

Wastil.

Die Pertiche, treff' ich bich allein, foll fnallen.

Bodka.

He, hast du Lust, so prügl' ich dich vor allen, Ich bin Libussens Magd.

hower.

Run, min, Gottlob,

Libuffens Magd ist aus der Beise grob.

Auch Rabka, du ließ'it zu der Schaar dich werben?

Als Jungfrau will ich leben nun und ferben. Howor.

Dann lebst und stirbst du nie. Wo ist mein Rind?

Dein Kind? bein Kind? es liegt in feiner Wiege.

Mein ift's fo mahr nun nicht, als fein's ich friege: Dieß hatte feine Mutter nie gethan.

Mabka.

Ist es nicht dein, was geht es dich dann an? It es nicht dein, so ist es auch nicht mein. Frag' nicht um Kinder, die nicht mein, nicht dein. Miki ck.

Be. n Svetowid, Milenta, meine Braut! Du liefft hieher, wer focht zu Saus mein Kraut? Milenta.

Roch' dir es felbst, denn wiß', das Sprichwort lautet: Wer ausgebrautet, hat auch ausgekrautet.

Stimmen aus dem heer.

Sindurch, hindurch, ichlagt all' die Dirnen todt! Schaffa.

Edilb vor! legt euch in Schutz und Trutz zur Noth!

Ruhig, ihr Manner, lagt die Wefpen fummen!

Stratta.

Ruhig, ihr Jungfrau'n, taft bie Rafer brummen!

MIasta.

Um euren Sieg, und weil ihr angesucht, Und weil noch nicht verschüttet diese Schlucht, Sei euch der Zug ohn' Sang und Klang gewährt, Doch mit gesenktem Beil, bedecktem Schwert, Wollt ihr dieß nicht, so fließt hier euer Blut.

Domaslaus.

Bist du zufrieden, Wrsch, so sei es gut.

Berichowes.

Zufrieden? wer ist mit der Schmach zufrieden? Kann folchen Borschlag ich bem Seere bieten? Kaum wag' ich es, wenn heil'gen Grund sie nennt.

Wlasta.

Libuffens Fabne weht, ein Opfer brennt!

Werschowet.

Voran, bas Schwert bedeckt, das Beil gefentt, Das Opfer ehrend feid ihr ungefrankt.

(Die Mägdlein bilden eine Gaffe; die Manner gieben über ben Stamm fchreitend durch.)

Werschowet

(wirft Stratfa Moribuds Saupt vor die Bufe, und gieht weiter.) Sier, Stratfa, bring' ich dir dein Lofegeld.

Stratka

(wirft ben Ropf in's Opferfeuer.)

Weh! besser warst du, als der dich gefällt!

Bastawa

(reifit einen Mann aus bem Sug.)

Salt, bit bist mein.

Poplopek (hößt fie zurück.)

Wenn ich bes Gutul's ware!

Doch noch bis jest bant' ich für diese Ehre. Spräch' Rabka so wie du, ich war nicht faul. (31eht ab.)

Mabfa.

Ich mag bich nicht, du haft ein schiefes Maul. (Greift nach einem Undern.)

Sa, du gefällst mir gut, du bleibst nun mein!

Schriben.

Bei diefer Sache muffen zweie fenn.

(Er reifit fich tos.)

Stimmen aus bem Beer.

Berfluchte Beren , lagt uns.

Werschowes (tritt jurud.)

Welch Geschrei?

Stratka.

Die Mägblein üben offne Freierei; Sie buhlen falfch und heimlich nicht wie bu.

Werschowes.

Wählt beffre Zeit, und laffet uns in Ruh, Sonft farben wir mit eurem Blut die Babn.

Scharfa.

Nicht gleich so oben aus, und nirgend an, Den Göttern dankt, daß man noch einen will. Ihr Dirnen, merkt sie euch und bleibet still, Begehrt sie morgen vor Libussens Thron!

Mehrere Dirnen.

Borbei, vorbei, die Wahl gereut und schon!

Stiafon

(mit rothen Sahnenfedern auf dem Selm, als er an den vorliegens den Baum könnnt, gieht er fem Schwert, und fpricht jum Seer:) Berfluchte Schmach! hier über meine Klinge Spring' jeder, ehe er hinüber springe. Sinweg, ihr Manner, mit dem Beiberbaum, Raum fur der Chechen fiegreich Geer!

#### Stimmen : 90

(fie heben den Baum weg, und dringen durch.) Raum, Raum!

#### 28 lasta

(hat Stiafon mit Spannung angeschaut, und bricht pröstich mit größter heftigkeit gegen ihn.) 4

Auf ihn, auf ihn! er ift's, der rothe Sahn, Ich kenne ihn, gnruck !

## Stiafon. wagod emaged.

Bahn, Bahn!

Hindurch , an meinem Selmbufch klobt ihr Blut. Die Waffen hoch!

## Stratka.

Ba, nieder mit ber Brut!

(Die Manner dringen mit Gewalt durch, die Dirnen drangen fie mit den Schitden über die Buhne, und fehren gurud.)

# Scharfa.

Bas fetet, Wlasta, dich so sehr in Buth ?

## Wlasta.

Haft bu gefehn an seinem Busch mein Blut? Er war's, ber Nachts im Kraume mich gestört, Die blut'ge Feber hat mich so einpört, Ich kenn' ihn, Stiason aus Hasty's Stamm, Dem rothen Hahn schwillt gegen mich der Kamm. Doch eilet jest den kurzen Pfad durch's Holz, Kommt ihnen vor, daß sie nicht unsven Stolz Unvorbereitet vor Libussen klagen.
Ich gehe, Zwratka um den Traum zu fragen.

(Die Mägdtein eiten fehnell mit der Sahne durch ben Wald ab.)

Wildsta (allein.)

In Born und fuhnem Weiberübermuth Bogt noch gleich fturm'ichen Bellen mir bas Blut, Und falaat an's Berg mir, wie die Meerfluth folagt Un's Schiff, das einen Ungerechten tragt. Drube', Sturm, o fdwelle mir, Begier, Die Gegel auf nach ibm, ben ich nur fuche, Rach einem Mann, der mir ein Abgott schier, Bu bem ich bete und zu dem ich fluche. 36 muß ibn wiedersebn, ich muß ibn fprechen; Doch eber foll ihn biefes Schwert durchftechen, Eb' will am Kelfen ich mein Saupt gerfdlagen, Als meines Bergens Ochmach ibm beutlich flagen. Und wurde er mit ftrengen gucht'gen Gitten Um meine Gunft, um meine Liebe bitten, Wie fprach ich bann? - Schaff' mir Libuffens Ring! Berfluchter Ring! da feb' ich ihn schon wieder, Er tangt' am bunflen Walbrand auf und nieber. Wie er gur Racht auf meinen Pfaden gina. Ift es ber Beift des Ring's, ber mich umichwebt, Daß ichaudernd fich bas Saar empor mir bebt, Daß meine Geele wie ein Schilfrohr bebt? Bas ift's, bas fo in meinen Rugen ftrebt? 3d muß, ich muß ihm folgen, bem Gefellen, Und führte er zur fiefften aller Gollen.

(Sie eift durch den Baid.)

Die Gutte des Primislaus.

(Rings iconer Uder. Der Pfing Libuffens fieht por ber Gutte, en ber ren Seite ein Grabhiget. Primistaus fritt mit Stawofd aus ber Thure.)

Clawoft.

Du famit zur Sochzeit nicht, nicht zum Gericht?

Primislaus.

Ich habe keinen Streit, auch tanz' ich nicht. Leicht würde mir des Baters Grab entsühnt, Das ohne Blumen noch kaum spärlich grünt. Nahm froh Libussa Theil an Kascha's Glück?

Mit Tetka ernsthaft im Gespräch sie schien, Bon ihrer Wandrung kam die spät zurück. Auf einem Berg wird sie nun bald Tetin, Ihr Schloß, erbau'n, und Kascha baut Kaschin. Auch soll ein neuer Gott gegossen werden.

Primislaus.

Ein Gott?

Glawosch.

Der Götter, Himmels und ber Erden, Der Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht Mit seines Leibes Stellung sichtbar macht, Allgegenwärtig, ewig, unergründet. Kascha hat ihn erfühlt, Tetka erdacht, Libusa lebend bei der Wahl verkündet.

Primislaus.

Und welchem Meifter wird man dieß vertrauen? Slawofch.

Durch Gottes Willen, nicht von Ungefähr, Kam unbekannt den herrlichen Jungfrauen Ein Mann mit einem Mögblein zu uns her Aus fremdem Land, wo diesem Gott sie dienen. Zuerst sind meinen Augen sie erschienen, Als Nachts zur Wahl die Männer ich geweckt. Ich fand bei Krokus Eiche sie erschreckt, Denn Zwrakfa, dort in Zauberei versunken, Verstuckte gräßlich sie im Traume trunken. Ich aber führte, die ein Dach begehrt,

Die Fremdlinge ju meiner Butte Berd. D, theuer find die Gafte mir geworden, Mein Geift ift gang entflammt von ihren Worten. Ein Bildner ift er, jenes Pachta Gohn, Der Pfary baute. 211s ein Knabe ichon Ward er dem Baterland entführt, und fehrt Mit einer Junafrau icon und tief gelehrt Bur Beimath, um ju bilben und gu bauen, In Erz zu gießen und in Stein zu bauen. Er jog auf meinen Rath der Tetfa nach , Der diefe Jungfrau er wird anvertrauen. Gie blieb bei mir, o wie fie gottlich fprach! Troft, Weisheit, Lebre fliefit von ihrem Munde, Bon Bucht und Odonbeit ftrablt ibr Ungeficht. Gelig, ba ich fie fant, die beil'ge Stunde! Denn folde Lehre kommt von Menfchen nicht. Ein wunderbar Geschick bewegt die Welt, Bild, Gilber, Meifter, die zu gleicher Beit Sich bier getroffen, also unbestellt, Berfunden , daß der ew'ge Gott nicht weit. Primistans.

Bor Bielen bift du, Slawofch, wohl gesegnet, Daß dir die Fremblinge querst begegnet. Bergonne, Freund, mir, sie ben bir zu gruffen. Slawofch.

Bei Krokus Hütte sie sich niederließen, Bo sie zum Guß den Ofen schon erbant. Unheimisch sind sie noch und unwertraut, Von Zwratka's bösem Blutsluch noch erschreckt, Hält vor den Priestern er bie Magd versteckt: Unch fürchtet von den Dirnen er Gefahr.

Primislaus.

Bu febr begunftigt ift die freche Schaar.

Slawofd.

Beut Racht erft fab ich ihre tollen Giften. Unfinnig find im Brauttang fie gefprungen, Das Schloff erbebte ihren milden Tritten, Und wie ein Kriegsheer haben fie gefungen. Es flog ihr Saar im Cturmgebrauf ber Stimmen. Und als im Tang die Monner schon ermitdet. Da höhnten fie und ichienen zu ergrimmen, Da haben sie entsetlich erft gewüthet, Der Gaal mußt' in vergofinem Methe schwimmen. Dem labmen Lapack nahmen fie bie Bant, Und dreben mußt' er, bis er niederfank Im Brtack, bem Sang, ben Raferei empfangen, Die mit bem Odwindel eblich fich begangen. Alls nun die Schwestern schon den Saal verließen; Da ließen fie erft alle Zügel fcbießen, Gie raften wie bas wilde Beer gur Nacht. Die Panger raffelten gleich einer Schlacht, Ja felbst die Gulen von des Ochloffes Thurmen, Bom garm und Schein ber Kackeln ichen gemacht, Begannen gen die Fenster anzusturmen. Stratta foff aus den größten Trintgeschirren Und warf gen Rascha's Kammer ste mit Klirren. Und als fein Krug, fein Glas mehr übrig war, Da tranken fie den Meth aus helmen gar; Die Fackeln warfen fle im Sof zusammen, Und fprangen schrecklich fluchend durch die Flammen. Primislaus.

Ans diesen Dirnen ohne Schen und Bucht Erwächst noch einst dem Lande blut'ge Frucht, Denn ihre Urt erkenn' ich an der Bluthe.

Glawosch.

Bor allen laut war Stratta im Gewüthe.

Wlasa war still, doch schrecklich anzusehn; Als ob sie über sinstrem Schicksal brüte, Sah wie ein Steinbild ich am Herd sie stehn, Und plöglich dann, wie aus dem Traum erwacht, Mit ernstein Schritte um die Mitternacht Ohn' Gruß und Lebewohl vom Saale gehn. Auch Scharka saß allein, in sich gekehrt, Man sagt, daß sie den Biwog selbst begehrt' Drimislaus.

Auf jeden Mann, ber ihnen forglos naht, Schau'n fie mit frechen unverschämten Stirnen.

Slawofd.

Heut' Abend halten die Mladicken Nath Aus Sorge um den Abermuth der Dirnen. Drimistaus.

3ch Comme.

Slawofd.

Lebe wohl, mein Primissaus! Drimis laus.

Bur Grange, Freund, geleit' ich bich binaus!

W lasta

(tritt erffaunt auf.)

Berschwunden vor des Himmels vollem Glanz, Mis aus der Waldnacht ich getreten bin. Umfriedet von des Zaunes blüb'ndem Kranz In tiefer grader Furche siegt das Feld, Zum Schuße sind rings Steine noch gestellt, Wer wohnet hier? Vereraulich schmückt der Epvich Der reinen Hütte Wand mit grünem Teppich. Klar ist der Sinn, der so das Haus verziert, Stark ist der Arm, der so den Pflug regiert!

Libussens Pflug! Weh mir, er selbst wohnt hier, Und an dem Pflug, Libussens Ring! Heil mir!
Ich folgte einem doppelt heißen Triebe,
Mich trieb zum Mann, mich trieb zum Ring die Liebe.
Er hat ihn nicht geraubt, er kennt ihn nicht,
Dann war' er nicht zu Jedermanns Gesicht.
Doch nimmer lasse ich ihm diesen Ring,
Mein müst' er sehn, wenn er am Himmel hing;
Hat doch der Geist des Rings mich hergeführt,
Der Ring des Glücks nicht vor den Pflug gebührt,
Und führt das Glück den Pflug hier in dem Land,
Go sey vor meinen Ring es nun gespannt;
Ich hänge meinen Ring ihm vor den Pflug,
Der jenem gleicht, er merket nicht Betrug.

Und wird nun Blasta durch den Glücksring groß, Wirft sie dir, Primislaus, ein reiches Loos! Ein Liebeszeichen ist der Ringe Tauschen. Ber naht? ich hore die Gebüsche rauschen. Er ist's! wie wandelt er mit sichren Tritten, So kommt ein edler Lowe bergeschritten!

Primislaus (tritt auf.)

Ich gruße dich auf meiner stillen Flur, Herrliche Magd, die die Avaren schlug. Wlasta.

Ohn' andres Lob ist mir dein Gruß genug, Denn Fleiß und Zierde blüht auf beiner Spur! Primislaus.

Bringst du Befehle in des Pflugers Haus? Blafta.

Mit Necht befragest du mich, Primislaus. Nie sieht der Pflüger durch des Zaunes Granzen Im Sonnenftrahl die Waffen Wlasta's glanzen, Daß sie vom Thron nicht kame, ihn zu mahnen. Doch komm' ich nicht zu dir, dem Unterthanen, heut bin ich Lapacks braune Tochter nur, Und komm' aus eigner Lust zu deiner Flur!

Primislaus.

So lege dann ben schweren Selm von dir. Beiß ift ber Sag.

M lasta

(fegt den gelm auf den Pfing, ihre schwarzen Locken wallen nieder.)

Wie rubig ift es bier! Auffinnend aus des Winters Stille liegen Friede Und Segen, von ber Griffe Wiegenliede Erwedet, in ber Wiefen grunen Biegen, Die Kinder fpielend in den Wiegen liegen Und beim Gefdrill' der Gilberklingeln lacheln. Die Svinne ichon ber Siwa Seide webet, Ein reges Leben über'm Saatfeld fcmebet, Der Sonne beißen Teuerschleier bebet Ein fühles Luftlein, an der Butte facheln Die Eppichblatter, winken einzukehren, Den Meth zu trinken zu des Birthes Ehren. Durch's Fenfter wiegt der Wind die Frühlingstraume In fußen Blutbenteimen frifder Baume, Dag fie fich kuffen muffen, und die Lufte Erfrischend murgen aus dem Relch ber Dufte. Bobin mein Auge blickt, ift es erquicket, Mir ist hier wohl, als fen ich auch ein Kint.

Primislaug.

Die Loden fpielen freudig dir im Bind, Die unter schwillem Gelmbach bich gedrücket.

Mi fasta.

Bergonnst du mir, o Freund, die volle Lust? Co leg' ich auch den Panzer von der Brust. Primislaus.

Du bittest mich?

Blaft o. Beil du mir helfen mußt. Primislaus

Ich ichnall' ibn auf, an meinem Pflug er liege, Ein Friedensbild, der Pfluger, der dem Siege Den Sarnifch löf't — bu bluteft!

MI a sta.

Von bem Kriege.

Es ist die Wunde, die Libussen galt, Mie ruhend strömt sie noch mein Leben aus, Dreimal ergoß sie sich schon mit Gewalt. Weg mit dem Schleier, hilf mir, Primislaus! Libussens Schleier, der mich schlecht verband, Ersetz' ein Tücklein mir aus deiner Hand.

Primislaus.

Ihr himmlischen, o schenke mir ben Schleier! Wlasta.

Barum? was treibt bich? brunft'ger greift tein Freier Zum Schleier feiner Braut.

Primislaus.

Er ift mir theuer.

Erinnernd hange er am Sausaltar, Daß ich ber Urzt ber kuhnen Blafta mar.

Wlasta.

So nimm ihn bin, und denke, daß bieß Blut Bei beinem Unblick wallend fich ergoß. Seit mich verwundet Moribuds Geschoff,

Ift eine Angst in mir, die nimmer rubt,, Sa selbst zu dir trieb mich die inn're Glut.

Primislans

Dieß bunte Zuchlein will ich mit dir theilen.

MI lasta.

Ich danke dir, du wirst die Bunde heisen, Die nimmer ungeduldig sich ergießt, Weil diese edle Goldring fest sie schließt. (Sie schiebt den Ring über den Berband.)

Mir ift fo leicht, und schwerer doch ohn' Waffen! Primislaus.

Gepangert tropest du dem schönen Biel, Bu bem Natur bich weislich hat erschaffen ; Entwaffnet bift du beil'ger Triebe Spiel, In bir regt des Geschlechts Bestimmung fich. Der Wind bein Saar burchfpielend mabnet bich : Du bift ein Magdlein, Chre fen dein Gut, Und deine einz'ge Waffe fromme Bucht, Der milde Mond regiere nur dein Blut, Dein gucht'ger Leib trag' gucht'ger Liebe Frucht. Dein Busen, der sich frei zu Tage hebt, Beigt, wie bein Berg in milder Fulle bebt, Und feffellos jauchzt beiner Ochonheit Welle: Ich bin des Lebens Schwelle, Lebens Quelle. Erschreckend fühlft du, daß das Weib im Mann, Der Mann im Weib nur gang fich fühlen kann. AB Lasta.

Ich fühle mich als Jungfrau, rathe mir! Primislaus.

Der Quell des Raths springt in Libussa dir. Blafta.

Dicht trinke ich ben Quell, ich but' ibn nur.

Primislaus.

Rath wachst bir in ber weisen Mutter Gour. MI afta.

Geheime Kunft und Ebr' ift nur ihr Biel! Primislaus.

Der wiß'gen Jungfrau'n Ochaar bift du Gefpiel. Blasta.

Der Ctamm erholt fich Raths nie ben ber Frucht, Rathfos find fie wie ich und felbst verlaffen, O nenne Jungfrau'n nicht, die Manner baffen. Der ift fein Rind, ber feinem Bater flucht. Genug, ich kenne bich, ich bab' ju bir, Bu bir allein Bertrau'n im Bolke bier.

Primislaus.

Folg' beinem Trieb', so rein er dir entspringt, Den bor' ich gern, der, weil er freudig, fingt. Wlasta.

Es finge, Primislaus, wer voll von Freude: Sch, die voll Qual und tiefer Ungst, ich leide. Primislaus.

Dem Freunde, Blafta, Hage beinen Sarm, Dein Panger lauschet nicht, dein Belm ift ftumm. Wlasta.

Gie fclummern tief in beines Pfluges 21rm, Ich wache, und die Schaam bringt mich noch um. D daß ein Traum ich auf bein Lager schwebte, Du traumtest, was zu fagen ich erbebte.

Primislaus.

Ich lieb' den Traum nicht, eines Rind's Gefpenft, Rif das Verfluchte aus der Mutter Schoos Unreif der schwarze Gott im Zorne los.

De la sta.

Es gleicht mein Leid dem Traum, wie du ihn kennft. 61)

Ein Kind ist's, denn vom Mann hab' ich's empfangen, Mur kurze Zeit bin ich mit ihm gegangen, Daß ich es schon versluchte tausendmal, Denn es zerriß mein Herz mit bittrer Qual. Dein Unblick aber ist der schwarze Gott, Der unreif noch, eh' ich es konnt' verschmerzen, Hervor mir es gerissen unter'm Herzen, So ward es ein Gespenst, ein Traum, ein Spott! Primislaus.

Das Eisen, das du handhabit, aus dir spricht. Trügst du die Spindel, also sprächst du nicht. Wia ft a.

Dann fpann' ich endlos Web am Faden nieber, Und webte mit ber Gorge Schiff, bas wieder Und ewig wieder tehrt, mein wachsend Leiden, Und bleichte es mit bittrer Thranenfluth, Um auf ein ichlaflos Lager es zu breiten, D! der Gebanke fest mich schon in Wuth! Ein langes Spinnen, Weben meiner Schuld, Ein Dornenlager meiner Ungeduld! Unwürd'ger Troft dem Leid der fühnen Magd! Sett wird in Mannerwunden, in ber Schlacht Mit Schwert und Beil zu Grabe es gebracht, Ertrankt im Blut des Baren auf der Jagd; Doch wie ein Zauberpfennig, wie ein Alrungeist Steigt ewig mir, walzt' ich auch Berge brauf, Das Leidgespenft in meinem Bergen auf, Daß mir ber wilbe Schmerz bie Bunde reißt. Gieb mir ben Selm, gieb mir ben Panger wieder, 3ch fag' es nie im blogen Saupt und Mieder! Primislaus.

Entfetlich Befen eines wilden Beib's! 65) Triebst du mit frecher Arbeit beines Leib's

Ein unreif Kind aus beines Schooses Jut, Sast du geboren, und in toller Buth Die Hand getaucht in bein lebendig Blut?
So slieh' und stirb, benn das wird nie mehr gut!
Wlasta.

Schweig! schweig! nie hatt' ich angehort, Von einem Andern, was mich so emport. (Sie waffnet fich schneu.)

Primislaus.

Die Unnatur ward schon in die Natur. WIa ft a.

Im Panzer, nennst du diesen Unnatur, Kann sprechen ich von meiner Schwachheit nur Beh mir, ich ragte in der Dirnen Schaar Wie überm Wald die Eiche, der im Wipsel Der Adler thront, der Phonix den Altar Der Auserstehung baut, und nun im Gipsel Girrt mir verbuhlt der Lado Taubenpaar. Ich trieb die Feinde, bin vom Freund getrieben, Ich hass die Männer, muß den Mann doch sieben. Ich, seit ein Fels, wo Pfeile es geregnet, Beb wie ein Laub, seit mir ein Mann begegnet: Es traf zur Wunde, die er mir gesegnet, Des Liebesschüßen Lelio gift ger Volz.

Verschmähte bich ein Mann, den nennt'ich ftolg.

(aufbraufend.)

Und ich, 'ich fchlig' ibn todt, und nennt' ibn todt. Primi's laus.

So liebst du glücklich! Klagest ohne Noth? Wlasta.

Micht glücklich lieb' ich, eh' er mein begehrt.

Primislaus.

Hat ihm bein Stolz, vom Siegesruhm bethört, Was deine Liebe ihm bescheert, verschwiegen, So leide Noth, Stolz muß in Nörhen liegen.
Wlafta.

Ich habe Noth um meinen Stolz gelitten, Ich habe gegen mein Gefühl gestritten, Uls Magd, als Kriegerinn mich ihm geneigt, Die Krieges :, Liebeswunde ihm gezeigt. Primislaus.

Und er, was fagte er?

Wlasta.

Er fragte! Primislaus.

Wielleicht, daß ihm nach des Geschenkes Reichheit Zu greifen, die Bescheitenheit versagte. Micht Liebe, doch Vertrau'n verlanget Gleichheit. Er wagte nicht vor deiner Augen Blitz, In deines Stolzes, deiner Liebe Kampf, In nothgedrungener Erklärung Krampf, Sein Glück zu lesen aus des Rathsels Witz, Worin geschämig du dein Weh verhüllt, Deß' Ahndung ihn mit Seligkeit erfüllt. Hilf ihm empor, erhebe seinen Muth, Lob' seinen Fleiß, so mehret sich sein Gut, Lehr' ihn erwerben deiner Fürstinn Gunst, Den Liebsten adeln ist der Liebe Kunst.

Wertraue mir, sieh, ich versteh' dein Leiden.

Reich' mir die Hand, o du bist zu bescheiden! Bald soust du sehn, was Blasta's Liebe kann. Der fromm mich nicht beschämt, dem lieben Mann Bereite ich ein Glück, das zu beneiden. Bei dir geht Rath und That auf ebnen Wegen. Wie grünt auf beiner Flur des Fleises Segen, Das Apfelstämmchen selbst am Pfahle schlank, Sagt einst mit Früchten beiner Pflege Dank! Primislaus.

Im letten Jahr gab eine Frucht es mir, Sie ist von schönster Art, ich zeig' sie dir!

Wlasta.

O fel'ge Stunde, ba ich zu ihm ging, Denn er verstand mich, und ich fand den Ring. Primislaus

(mit einem Reinette: Apfel.) Sieh, diesen Apfel nennt man Königinn, Und einer Herzoginn ist er bestimmt. Wenn gleich ich nur ein armer Pflüger bin, Ist königlich doch meiner Gabe Sinn.

Wlasta.

Die Gabe ist, wie man sie gibt, sie nimmt, Und keine Frucht zu boch, die man erklimmt. Primislaus.

Liebt wohl Libussa solche edle Frucht?

WI Lasta.

Warum? O wohl, ich bin von ihrer Zucht, So fällt der Upfel von dem Stamm nicht weit. Primislaus.

Ja, ihre Weisheit wuchert weit und breit. Den Apfel bring' ihr, doch sen sie ersucht, Mir zu bewahren seine edlen Kerne, Ein treuer Hauswirth denkt gern in die Ferne, Den Stab und Pslug hat sie mir einst gegeben!

(funt bei der vorigen Rede. fie glaubte den Apfel für fich.) Sie muß dich jum Bladicken auch erheben.

Primistaus.

Was mir gebührt, das werde ich erleben.

Wlasta.

Leb' wohl, mein Freund, es scheidet bein Gespiel. Primislaus.

Ich geh' besselben Wegs!

ABlasta.

Dann naht das Ziel!

(Stiason trutt am Waldrand hervor.) Weh' mir, Unseliger! hier ist es schon! 66) Sein Bild verfolget mich.

> (Sie flieht.) Primislaus.

> > Gie ift entflohn!

Bift du es, ben fie flieht, und den fie fucht? Stiafon.

Ich suche ewig sie, sie fliehet mich. Primislaus.

D wunderbare Sucht, verkehrte Flucht! Sie fucht dich nur allein, und fliehet dich!

Daß sie mich fliehet, ist mir wohl bekannt, Doch bin ich auf die Ferse ihr gebannt. Drim islaus.

Gie liebet dich?

Stiafon.

Mich?

Primislaus.

Co verstand ich sie!

Stiafon.

Was so mich zu ihr reißt, versteh' ich nie. Die Liebe ist es nicht; daß sie ein Weib, Das hab' ich nie gedacht. Ihr stolzer Leib 196

Steht vor mir wie ein flüchtig Idgerziel: Ich folge ibm , bis es bem Speere fiel. (216.)

Drimislaus.

Von Let und Did find fie zugleich getrieben, 67) Die lieben fich, und konnen fich nicht lieben. (Er geht ab.)

Dffene Salle auf dem Schloffe Libin. Durch die Bogen im Sintergrunde fieht man über die Moldau in das Waldgebirge. Links und rechts Thuren, an den Wanden Steinbanfe und Teppiche.)

Libuffa. Tetfa. Bimog Rafcha.

Raicha

(zeigt durch einen Bogen.)

Dort auf bem Berg, der langs dem Kluffe bin Die Unssicht ichließt, erbau' ich mein Rafchin. Umstaunet von der fteilen Felfenwand Reicht dort auf Rasenteppichen im Thal Die Moldau ernft im filbernen Gewand. Wie eine Fürstinn in dem Konigsfaal, 68) Der bundgenoffenen Beraun die Sand. Der Frühling schmückt dort schon am Uferrand Mit feidner Wimper aller Beiden Mugen, Die traumerisch ihr Saupt jum Spiegel tauchen. Go ziehn die Kluffe, eine Augenweide, Durch's Land in blubendem Geleite beibe.

Tetka.

Den Bau follit, Rafcha, bu bem Mann vertrauen, Der mir mein Ochloß Tetin auch wird erbauen, Wohin er neulich mir gefolget ift. Den Plan hat er gar wunderbar vollendet, Er ist voll tiefer Kunst und weiser List, Bat auch des Belu Formen ichon beendet. Dein Schloß wird er dir also berrlich bau'n,

Daß du mit Luft hinan, hinab wirst schau'n. Rascha.

Er fen willtommen, fag', wie heißt der Mann?

(hinabschauend.)

Pachta — und fieh, dort schreitet er heran. Biwog.

Er schreitet senkrecht, fest ben Fuß vertraut, Mis hatte er die Treppen selbst erbaut.

Tetfa.

Sein Vater baute dieses Schloß. Verwandt Ist ihm bas Werk im Bild und im Verstand. Kascha.

Sein odles Untlig ift voll Ernft und Ruh. Tetka.

Mur wenig Stunden hörte ich ihm zu, Und lernte doch von ihm unendlich viel, Das in ben dunklen Geift mir leuchtend fiel. Libuffa.

Woher ist dieser Mann, ich sah ihn nie, Wann kam er in das Böhm'sche Land, wo, wie? Tetka.

Er nabet, hore es aus feinem Munde, Bas bringft du, Meifter, Gutes uns beran?

Pachta (tritt ein.)

Ich bringe Euch von Besserem die Aunde, Das Gute selbst, ein treuer Unterthan, Der segnend seiner Fürstinn Untlitz schaut. Das ganze Land spricht beine Weisheit aus. Libussa.

Billtommen, Pacta, du bift hier zu Saus. Es hat bein Vater biefes Schlof erbaut.

Pachta.

Die Mauern ichau'n auf mich ernft und vertraut.

Libuffa.

Wie lange bift du hier in diefem Land?

Pachta.

Co lange Krokus Stab in beiner Band!

Libuffa.

Und wo, mein Meister, lebtest bu bisher?

Pachta.

Ich lebte zu Bnjang.

Libuffa.

Wo liegt Byzan;?

Pachta.

Um Bellespont.

Libuffa.

Und dieses ift ?

Pachta.

Ein Meer.

Tetka.

Bu beff'rer Zeit erklare bieß uns gang, Sost fage erft, was führet bich bieber?

Pachta.

Gießt zu der Form felbst das Metall hinein, Und schmelzt dem Bilde eure Bunfche ein.

Rascha.

Wann wird zum Fluß es kommen?

Pachta.

In der Racht.

Libuffa.

Es wird im Dunkel mir die glube Pracht Das Aug' ergogen.

Pacta.

Gott ift's', und fein Goge.

Bergeib', ohn' Grund ich nicht bein Bort verfege.

Biwog.

Welch Holz trägst du dreieckigt im Gewand, Und welches schiefe Eisen in der Hand?

Pacta.

Dieß ist das Winkelmaas, dieß die Bleiwage.

Ich kenne beides, aber, Meister, sage, Warum ist hier ein Auge hingemalt, Das dreimal nach des Dreiecks Winkeln strahst? Erkläre dieß, denn ich versteh' es nicht.

Pachta.

Auch diese drei sind eines Auges Licht, Die Angel aber, die im Auge schwebt, Ist die geschaffne Welt, die in dem Stern Des Auges schweben muß, das sie belebt. Sonst ist der Bau nicht recht, nicht in dem Herrn, Dassselbe ist in anderem Gebranch Das Winkelmaas, ja alles Andre auch.

Biwog.

Sat fold Gerath dein Vater auch geführt? Pachta.

Das Minkelmaas, die Bleiwage gebührt Wohl jedem Maurer; Viel und Hobes denkt Der Eine sich, der Andre nichts dabei; Wie mehr, wie weniger das Aug' sich senkt, Wird ihm die Aussicht enger, oder frei. Allgegenwärtig bleibt die eine Wahrheit, Doch wenige begreifen sie in Klarheit.

Biwog.

Das ift wohl berrlich, doch fchwer einzusehen.

Pachta.

D wer ist wurdig, dieses zu verstehn?

Doch du wohl felbst, da es dein Mund verkundet? Pachta.

Ich glaube es, ich bin bavon entzundet. Und bleibt er gleich mir ewig unergrundet, Sterb' ich ihm boch.

> Biwog. Wem? Pachta.

> > Dem Dreieinigen,

Dem einen ew'gen Gott, dem meinigen, Den ihr als euren Zelu habt genannt, Der unter taufend Namen wird bekannt. Libuffa.

Wer lehrte alles dieses, Pachta, dich? Pachta.

Am Haus des Geren, am Tempel, baute ich, Da hort' ich fleißig weisen Meistern zu. Libuffa.

Sprachst mit Drzewoslaus, dem Priester, du? Pachta.

Urm ist des Menschen Mund, und allzuschnell Wird leicht das ausgesprochne Wort lebendig.

Rascha.

Und was beißt dieß?

Pachta.

Der Bildner, der verständig,

Erwarme erst die Form, eh' er ben Quell Des glühenden Metalles noch erschließt. Sonst bricht sie, und die Feuerwelle schießt Bernichtend auf ben Meister und das haus,

Es rinnt die Masse durch die Nisse ans, Des Gottes Bild erstarrt zur Mißgestalt.

Tetka.

Miflang dir jemals so ein Werk? Pachta.

Mir nicht;

Doch einem Meister im Herzynschen Wald <sup>69</sup>) Aus einer Schule, die man Corben nannte. Er zog auf Arbeit aus dem Vaterlande, Goß zu Arbona auch ein heilig Vild. Ihm ward zu früh lebendig da das Wort; Kalt war die Form, der Glutstrom brach sie wild, Kaum kam er mit dem Leben von dem Ort, Weil gegen ihn die Feuerwelle schoß. Aus einem Sancto Vito, den er goß, Ward ungestaltet nur ein Swantowid.

Biwog.

Mur um ein D ist ja der erste größer, Das scheinet doch kein großer Unterschied.

Pachta.

Und jenen gar gefiel er noch viel beffer. Doch mit bem Tage und das Licht erwacht, Und andre liegen während dem in Nacht. Go lebt bann wohl, ich rufe euch zur Zeit.

Tetfa:

Auf Wiedersehn, wir halten uns bereit.

(Pachta ab.)

Biwog.

Ein feltner Mann, doch unverständlich spricht Er nur in Redensarten seiner Kunst, Und wer kein Maurer ist, versteht ihn nicht. Mir, der ich Jäger bin, war's eine Gunst, Doch das lebend'ge Wort einmal zu sehn.

Rafda.

Du möchtest wie ben Gber es bestehn; Als Bildner spricht in Bildern er verhüllt, Oft ahnd' den Ginn ich, der das Bild erfüllt.

Tetka.

Sein Wort, ein Bligstrahl, mir in's Innre faut, Der mir geheimer Uhndung Bild erhellt, Sein Licht beleuchtet eine andre Welt.

Libuffa.

Er glaubt ben Gott, def Bild fein Werk und ichenkt, Go glaube ich ibm, wie er's meint und benkt.

Biwog.

Mur Maurer, wie gesagt, versteben ihn, Ihr alle baut, Libin, Kaschin, Tetin.

Libuffa.

Du scherzest, boch mit Recht, denn unverständig hat in ihm selbst sein Meister sich entfaltet. In ihm ward auch das Wort zu früh lebendig, Und seiner Rede Bild ist mißgestaltet.

Tetka.

Das Ganze reinigt fich von unserm Tadel, Denn jeder Theil zeigt von des Ganzen Abel! Biwog.

Ich mußte keinen, ber an Ernst ihm gleicht, Geht, wie er fost die Treppen niedersteigt. Er sieht nicht auf, hort nicht die Waffen klingen Der Dirnen, die am Fels dort niederspringen. Gleich sind sie bier.

Rascha.

Bort ihr, bas Beerhorn ichallt.

Das Geer zieht auch beran, dort links am Bald.

Libuffa.

So fiegten fie.

Biwog.

Durch fie macht mit bem Ochwert

Wlasta sich Bahn.

Libuffa.

Gie fommt, allein, gu Pferd?

Geit ihrer Bunde lenkt fie aus der Bahn.

Biwog.

Schon holte fie die Mägdlein ein, fie nab'n!

(Trompetengeton, vor den Bogen füllet fich die Durchficht mit den Dirnen, Die drei Gubrerinnen treten herein. Blafta überreicht Libuffen den Upfel des Primistaus auf ihrem Schilde.)

Blafta.

Den Pflüger, bem ich heute früh begegnet, Sat Siwa mit bem Apfel hier gefegnet. Man nennet diesen Apfel Königinn, Und einer Herzoginn ift er bestimmt.

Libuffa.

Die Gabe ift, wie man fie gibt, fie nimmt, Und foniglich ift feiner Gabe Ginn.

Wlasta.

Doch bittet bich ber Geber um die Kerne.

Libuffa.

Ein guter Sauswirth bentt auch in die Ferne.

Wlasta.

Libuffa!

Libuffa.

Mun?

MI afta.

Du machest mich erbeben.

Du sprichst wie er!

Libuffa.

Der dir die Frucht gegeben? Für mich? Man kann ja wohl bei'm Upfelbrechen, Bei'm Geben, Nehmen, Anderes nicht sprechen. Walafta.

Du folltest jum Bladiden ihn erheben. Libuffa.

Was ihm gebührt, das wird er auch erleben! Was fa ft a.

Much bieß fein Wort!

Libuffa.

Co fallt vom Stamm nicht weit

Die Frucht, ich lese dunkel in der Zeit. Wlasta.

Bon beinem Befen gang erschüttert fteh' ich. Libuffa.

Sabt ihr geworben? Biele Belme feh' ich. Scharka.

In Eid hat fie dein Sandichuh mir genommen. Stratta.

Bei deiner Fahne schrieen fie Suihuffa!

Send mir gegrufft, ihr Dirnen, fend willkommen! Die Dirnen.

Huihuffa, Seil der Herzoginn Libuffa!
(Man hört die Borner des Beeres.)

Stratka.

(zu Blafta, die tieffinnig ift.) Sie nahen schon, sprich nun, was sinnest du? Blafta

(vor Libuffa tretend.) Die Manner wollten, Fürstinn, durch Djewin, Der Mägdlein Siegsfeld, ungebeten gichn, Nur mit gesenkten Waffen gab ich's zu.

## Stratta.

Und mir warf Wrich, mit Sohn den Sohn zu bugen, Das blut'ge Haupt des Moribud zu Fugen, Das fühnend ich dem Feuer übergeben. Libuffa.

So fferben alle, die uns feindlich teben! Bergoft im Bant' ihr mit den Mannern Blut? Scharka.

Mit flachen Klingen und mit scharfen Worten Ift nur die leere Luft verwundet worden. Libuffa.

Bohlan! doch mäßigt euren Jugendmuth, Traut nicht dem Bolfe, wenn er ichlafend rubt. 3ch bin durch ihre Wahl bas, was ich bin, Der freien Bohmen freie Bergoginn. Ihr fend durch meine Wahl bas, mas ihr fend, Frei fend ihr, meiner Freiheit frei gu dienen; Doch foldem Ehrendienst folgt auch der Reid. Ihr feht mir naber, doch nicht über ihnen. Die dient mir fcblecht, die mir ben Lowen rauft, Und aus dem Ochlafe mir ben Feind erweckt. Reckt fie nicht mehr, als jedes Magdlein neckt Bum Scherz ben Mann. D Freiheit hoch erkauft! Ein fefter Panger bleibt mir, ber mich fcutt, Ein Gaulenchor, bas meinen Ebron mir ftust, Libuffens Gicherheit, Libuffens Bier, Doch werdet nimmer ein Befangniß mir, Daß, mich zu febn, mein Bolt euch nicht vernichtet. Go ihr ju febr in Abermuth gewichtet, Reißt mich des helmes Laft vom Throne nieder, Und sichrer als mein Panger war' mein Mieder. Run ordnet euch, jur Geite follt ibr ftebn, Das Beer begriffet, lagt die Fahne wehn.

(Die Führerinnen treten hinaus, die Schaar der Dirnen öffnet fich, das heerhorn der Männer wird von den Trompeten begrüßt. Dos maslaus und Wersch oweht treten durch den Mittelbogen ein und legen Libuffen eroberte Fahnen zu Füßen.)

Domaslaus.

Libuffa, nimm die Beute deines Glücks Und wurd'ge beine Sieger eines Blicks. Werfcowes.

Der Feinde Buth hat unsern Kampf verkurzt, Die nicht zerftreut, die wir zermalmet haben. Nicht wie der Sturm find wir auf sie gestürzt, Mein, wie ein Fels von Schwertern untergraben.

Libuffa.

Send mir vor allen Mannern hochgeehrt, Die Waffen theilet wurd'gen Kriegern aus, Die Fahnen schmucken eurer Furstinn Saus.

Heil dir, mein Bolk, das siegreich mir gekehrt, Zieht freudig heim, ich segne euren Berd. Ihr Mägdlein, traget in's Gemach die Bunden, Durch Kascha's Pflege sollen sie gesunden.

Das heer.

Beil dir, Libuffa!

Gefchrei ber Bermundeten. Beg, laßt uns, ihr Dirnen. Libuffa.

Wer tobet so?

Domaslaus. Die wunden Krieger zurnen! Werschowes.

Nicht laffen fie fich von den Beibern tragen, Die kaum mit ichnoden Worten fie geschlagen. Libuffa.

Go tragt fie felbit, ich tonne beine Rlagen.

Doch in des Tages fiegerfülltem Cauf . Gebt fleinen Streit um meinetwillen auf !

(Bermundete merden durch die Seitenthuren getragen; Rafcha, Tetfa und Bimog folgen.)

Werschowes.

Erlaube, Furstinn, daß wir dich verlaffen. Domaslaus.

Wir muffen unfre Krieger nun entlaffen. Libu ff a.

Verweilet noch, fend meines Mahles Zierde. Werfchoweg.

Der Meth, den du zutrinkst, mehrt die Begierde — Micht nach dem Honig, der den Trank versüßte, Mein, nach der Lippe, die den Becher kuste.

Domaslaus.

Das Fleisch, das du uns vorlegst, mehrt den Reitz — Nicht nach dem Fleisch, und doch — Libussa.

D schweige, Weit!

Selbst einen Scherz gönnst du ihm nicht allein, Grob macht der eine, was der andre fein. Die Worte ihr so glücklich nicht verschwendet, Als eure Schwerter siegreich ihr entblößt. Heil hast du, Wrsch, die Zunge ausgelöst, Die Stratka dir an Moribud verpfandet; Doch, daß ihr nicht so nüchtern geht von dannen, Mach' ich um euren Sieg euch zu Zemannen, Und geb' euch zu dem Meth, den ihr nicht trinkt, Und zu dem Fleische, das ihr hier nicht esset, Als Nachtrich hier der Apfel Königinn, Die euch zu essen niemals auch gelingt.

Gebt, fie ift roth, damit ihr nicht vergeffet,

Daß ich vor eurem Scherz erröthet bin. Theilt euch in fie, boch keiner fie zerschneide. Lebt wohl! Zeigt euch so weis als tapfer beibe.

(216.)

Domaslaus.

Wie scherzhaft, und wie reißend war ihr Wesen! Werschowet.

Domaslaus.

Der Upfel ware dann in zwei gedeutet, Ber fcomes.

3mei Rahmen und ein Apfel find erbeutet! Domaslaus.

Wir brechen auf, der Apfel ruh' im Schilb. Werschowet.

Tragt ihn uns vor, ein fernhaft Giegesbild!

(Sie legen den Apfel auf einen Schild, und laffen ihn vor fich hinz tragen, das Beer zieht mit ihnen ab. Die Dirnen geben rechts und links in die Thuren, 28 i a ft a bleibt zulest allein.)

MIasta.

Den theuren Apfel gab sie hin zum Hohn,
Ich hatte ihr um dieses Apfels Lohn
Den Bart geholet von des Egels Kinn.
Ia, warf sie diesen Apfel auf den Grund
Der Moldau, niedertaucht' ich in den Schlund.
Schlecht schägt sie königlicher Gabe Sinn,
Und besser war die Gabe, als sie gab,
Und weit vom Stamme siel der Apfel ab.
Wie er ihn liebte, als sein Liebstes ihn
Der Stolzen sendete, warum nicht mir?
Nicht als des Spottes Preis gab' ich ihn hin.
Ich eifre mit den Lüften, die er trinkt,
Und mit dem Laub, das ihm am Fenster winkt.

Erhebe beinen Freund, fprach er zu mir, Dann magt er in die Augen dir zu schauen; Dem bohm'ichen Abler will das Meft ich bauen, Co boch, fo boch, daß er mit Buversicht Mag blicken in der Sonne Augenlicht. Ja hober, als Libuffens Taube flog, Und höber, als der Schwan am Wahltag jog, Um Primislaus ift mir fein Preis zu boch, Libuffa nicht, ja felbst die Gotter nicht. Gind gang die Magdlein erft mir jugerban, Go fteige ich jum Stuhle Echechs binan. Gie wuchs am Berricherstamm aus fremder Ruthe, 3ch bin unmittelbar aus Krofus Blute. Gie barf fich nimmer einem Mann ergeben, Ihn will ich an bem Bergen mir erheben. Mir gieht der Ring nit Macht die Sand gur Krone, Und reißt mit goldner Fessel mich zum Throne!

Libuffa (tritt auf.)

Die last'gen Freier wichen schon, wohl mir ! Denn schwerer wird es diesen frechen Schechen, Sich meiner, als des Diebstahls zu entbrechen.

Wlasta.

Du wirst zum Diebstahl ihnen, benn mit bir Wird ungerechtes Gut durch sie geraubt.

Libussa-

Die Krone locket sie auf meinem Haupt. Wlafta.

Clende Manner, eitel, ehrvergessen, Durch ewigen Besitz seyd ihr besessen. Entartet der Natur, Herrn ird'scher Güter, Nicht kennend göttlicher Begierde Sporn, Sind sie erkünstelten Besitzes Hüter; Gestachelt von bes Geiges nachtem Dorn Erwuchert stets bas fruchtlose Geschlecht, " Und wird um Geiges Gold bes Neichthums Knecht. Libuffa.

Sie fronten mich als ihres Zieles Saule, Und schießen nach der Krone ihre Pfeile.

Wlasta.

Und du, was wirst du thun? Libussa.

Ich bin ein Weib, 3ch fuble, daß ich's bin : boch wird mein Leib Es ewig diesen Elenden verichweigen, Der Sterne Willen nur muß er fich neigen. Sie fronten mich als Biel, ich mein Gefchlecht, Es blube feine Bier mir ungefchwächt. Dem Mond folgt unire Blüthe nicht vergebens, Wie Connenblumen fich gur Conne lenken." Es fteht das Boib am Born bes ew'gen Lebens, Den Staat aus Quellen ber Ratur zu tranfen; Die Gotter geben gern mit unfern Sanden. Die linke, ruhend in des Lebens Choos, Spinnt, webt tie rechte, Gegen auszuspenden, Und wirft die Liebe uns ein fruchtbar Loos, Geboren nimmer wir doch gang bem Mann, Der allen Gottern bundesbrüchig thront, Der freie Knecht, ber fnechtische Tyrann, Der füße Luft mit bittrer Laft belobnt, Und in ber felbstgeschaffnen Rechte Bahn Kern der Matur im Gigensinne wohnt. Dem Ew'gen fremd, dem Beitwahn unterthan, Kullt Streit und Reid bes Widerwart'gen Babn. Un's Leben find wir Darlebn ber Matur, Den Sternen nur gehört die Jungfrau an,

Und wenn ihr Schoos in Liebe hat empfangen, Gebort die Mutter ihrem Kinde nur, Ihr Stern ift in ihr felbst dann aufgegangen. Wlaft a.

Den außern Sternen laffe und verbleiben, Berschließen vor den inn'ren unfre Demuth. Libuffa.

Die Reben weinen, eb' fie Blüthen treiben, Es weint die Braut, die Liebe ist voll Behmuth, Es klagt Natur um heiligen Verlust.

Wlasta (heftig.)

Sie klagt, sie klagt, ja sie zerreißt das Berz! Libuffa.

Was ift dieß, Wlasta, welcher schnelle Schmerz. Bewegt so plötzlich stürmend deine Brust? Seit Tagen schon find' ich verwandelt dich.

> Wlasta (fast sich.)

Die Sochzeit beiner Schwester qualte mich, Ich fürchtete, fie tonnte bich verführen. Libuffa.

Was ware ich verführt, was nennst du so? Wlasta.

Wer ware so viel werth, dein Herz zu rühren? Kein Würdiger kann deine Hand erwerben. Verführt, erniedrigt nur wirst du zum Weib. Libuffa.

Beruh'ge dich, ich werd' es nimmer so, Denn meine Ehre gonn' ich meinen Erben, Und wie du felbst, behüt' ich meinen Leib! Was hat dich zu dem Pflüger heut' geführt? Mafta.

Die Ehre, die der Herzoginn gebührt. Ich bat ihn, weil ich sah, wie er dich ehre, Daß er die Stimmen für dein Magdthum mehre! Libuffa.

Und er versprach's?

Wlasta.

Mit Freuden, tenn er gleicht Un stillem Fleise und an reiner Sitte Mehr einer Jungfrau selbst, als einem Mann; Die Gabe seiner Einfalt schon bezeugt, Und mehr noch um die Kerne seine Bitte; Die ihm Libussa nicht erfüllen kann, Denn ienen Aufel

> Libuffa (gerath in Begeisterung.)

Ja, ich gab ihn hin, Und wahrlich, ja, er muß ihn wieder haben, Ihm wird sein Apfel, seine Königinn, Und seine Kerne, ja ein ganzer Wald Von seiner Zucht wird spate Inkunst laben. Oer wird stark, ihn hebet die Gewalt!

Wlasta

(die mit Erftaunen jngehört.)

Wie meinft bu bas?

Libuffa (unbefangen.) Wie nennst du diesen Mann? Wlasta? (lauernd.)

Ich weiß es nicht!

Libuffa (ernst.) Der Nachruhm wird ihn nennen. Wilaita.

Die meinft bu bas?

Libuffa.

Libuffa fann nicht meinen.

Ich fühle es, ich muß es so bekennen, Ich sage es, es ist durch mich gesagt, Man sagt es mir, ich hab' nicht d'rum gestagt, Den Göttern sey mein Leid darum geklagt! Frag' ihn, ob er den Upfel nicht erhielt.

Wlasta.

Die Götter haben jest mit dir gespielt. Libuffa.

Die Jungfrau ift ein Spielwerk fel'ger Gotter. 28 la ft a.

Unschuld'ges Spielwerk, fel'ge find'iche Gotter!

O frevle nicht, sie möchten zornig werden! Wiasta.

Und würfen dann das Spielwerk an die Erden. Libuffa.

Und es zerbräche, und es war' ein Weib! WI aft a.

The Götter, gurnt Libuffen nicht, gurnt mir! Libuffa.

Zerbrechlich ift des Schickfals Zeitvertreib, Es spielet so mit mir, gleich wie mit bir! Doch schonen sie wohl mein um deinetwegen. WI a ft a.

Und mir, mir wird um bich des Simmels Gegen. Libuffa.

Run laß uns zu den wunden Kriegern gebn. 28 laft a.

Go liebe ich die Manner nur gu febn.

## Platim Sain.

## Primislaus.

Roch berrichet auf dem Sammelplat ber Frieden. (Man hört der Manner Beerforn in der Ferne.) Cie kommen fpat, fie nab'n, ich bor' das Sorn. Wem wird der Ring? o, blieb es unentschieden! Es treibe fie des gleichen Reides Gporn! Daß jeber wieber nach dem Ringe greife, Dann blieb ich Guter von dem goldnen Reife. Geb' ich ibn an, bin ich voll kubner Wonne Der Zielstern meines Pfluges in der Conne. Ihr Pflug, ihr Grab, ihr Armring und ihr Schleier Schmudt mir bas Saus wie einem fel'gen Freier. Der gleiche Ring an Wlafta's Urm allein Berführte mich, ihr also-mild zu fenn. Wie hat des Junglings Unblick fle erschreckt, Bu bem fie beife Liebe mir entbedt. Der, den sie sucht, bat sie hinweg getrieben. D Unnatur! fie liebt, und mocht' nicht lieben. Gie muß ein Beib fenn, ware lieber feines, Und mar' fie feines , murde fie gern eines. Die war sie waffenlos ein edles Bild, Ihr Leib geschwungen, ihre Rede mild, Ericbienen in der Ochonbeit Gieg begeiftert; Ja siegreich ware sie, blieb sie jungfraulich, Doch von des Pangers Tprannei gemeistert, Ihr Leib gezwungen, ihre Rede wild; Wird sie in fremdem Eigensinn abscheulich. Es berricht in ibrer Bruft ein fteter Rampf, Und ihre Liebe wird ein bofer Krampf. Die Mutter zaubert, und der Bater hinkt, Unrube ist der Tochter eingehert.

Die aus so widerwart'gem Stamme wächst, Und nun an frecher Freiheit Quelle trinkt. Des Leibes Schönheit zaubert, doch es muß Die Seele ihr gleich einem lahmen Fuß Die Weiblichkeit nachschleppen, um zu lieben. Vom Stolze auf den hohen Fuß getrieben, Zwingt Liebe auf dem kurzen sie zu hinken. Schad' um des Leibes Zier, Wlaska wird sinken!

> Werschowetz (hinter der Scene.)

Ihr Manner, lagert friedlich euch umber! Drimistaus.

Die Stimme Wrich's! er redet mit dem Beer! Werfcowes.

Sabt redlich ihr getheilt bes Tages Beute, Entlaffe ich euch noch am Abend heute.

(Berfcomen und Domastaus treten auf, in bem Schilbe ben Upfel mit Lago bedeckt zwifchen fich tragend.)

Primislaus.

Heil euch und Ruhm, ihr fiegreichen Wladicken! Werfchowes.

Wladiden? ift sonft nichts an uns zu bliden? Domaslaus.

Erhole dich, laß dich den Glanz nicht blenden, Und spreche das aus, was wir jest abbilden. Drimis laus.

Wie das? ich sehe Beulen in den Schilden, Ich sehe Feindesblut in euren Händen. Siegern gleicht ihr vom Kopf bis zu den Füßen, Drum wollte ich als solche euch begrüßen.

Werschowes.

Bur Stirne muffen wir den Rahmen fchreiben.

Domaslaus,

Die Ehre uns in unfre Wunden reiben, Dann kommt fie uns in's Blut, und wird jur Urt.

Werschowets.

Gie tobt in allen Abern mir, beim Tichart!

Primislaus.

Wladicken, warum send the misvergnügt?

Domaslaus.

Bladicken waren wir fo halb vergnügt.

Werschowes.

Zemannen wurden wir, gang migvergnügt!

Primislaus.

Bemannen ? faget mir, was find Bemannen?

Domaslaus.

Zemannen find, was wir im Sieg gewannen, Zemannen werden so wie wir gemahlt. Zemannen sind, die man Zemannen nennt.

Berschowes.

Unwiffender! der nicht die Munge fennt, Mit der Libuffa unfer Blut begablt.

Domaslaus.

Drum gab noch andre Munge und ihr Spott, Das Bolk kennt sie, doch theilet fie kein Gott!

Primislaus.

Sagt lieber mir, wem wird der Ring gebühren, Wer von euch beiden trägt des Kampfes Preis? Berschowes.

Du weißt noch nicht, was wir im Schilde führen, Wir tragen beide gleich des Sieges Preis, Weil größer ich als Domaslaus nicht bin, Ruht er in Mitten, neigt zu keinem hin.

Primislaus.

Co the nicht sprecht, leg' ich den Ring hier nieder, Und febre ruhig zu der Sutte wieder.

Werschowes.

Du mußt ihn noch zu halten dich bequemen, Denn lag' er hier, wir mußten nicht, wer nehmen. So hore bann Libuffens ftolgen Sohn, Sie nannte uns zu unfred Sieges Lohn Zemannen.

Primislaus.

Sat sie euch dazu gemacht, So send ihr's, dankt den Göttern, daß ihr's send. Hat euch der Name Ehre nicht gebracht, So möget ihr dem Namen Ehre bringen, So ehrbar als ihr send, bei meinem Eid! Wird euch verehrend das Zemann erklingen.

Werschowet.

Co klingt es dann so herrlich, als zwei Gelden, Die eines halben Upfels Werth nicht gelten; Den Upfel gab sie uns, mit Ruhm zu melden, Theilt ihn, sprach sie, boch theilt ihn nicht in zwei. Domas laus.

Selbft Zwratka kann bieß nicht mit Bererei, Mit Segensprechen und mit Beisterbannen.

Primislans

(nachdem er den Apfel aufmerksam betrachtet.) Noch schwerer wird das Näthsel, ihr Zemannen, Denn wißt, daß mir die Kerne angehören. Sie vorbehaltend mir zu neuer Zucht, Schenkt' ich durch Wlasta heut' ihr diese Frucht, Und seht, ich will sie euch zu theilen sehren. Des Zankes Upfel ist's, gebt ihn der Erde, Daß er in seiner Frucht euch theilbar werde. Um Rosen pflangt den Dorn, Zeit bringet Rosen. Gras machst euch über'm Frieden. Lang wird gut. Wer pflangt, dem blift. Beil' haben will gut Ding. Domaslaus.

Wir wollen furz und gut.

Primislaus.

Wem wird ber Ring?

Werschowes.

Behalte ihn nur noch in deiner Hut. Ber um die Braut, wird um den Ring nicht losen, Und wird sie mein, gib ihn an Domaslaus.

Domaslaus.

Gib ihn dem Brid, führ' ich die Braut nach Saus, Drimislaus

(fchiebt den Ring in den Bufen.)

Wie ihr es wünscht.

Domaslaus. Dort kommen unfre Manner! Werschowes.

Run laft uns febn , ob fie Bemannenkenner.

(Roghon, Chirch, Capacf, Druhan, Chobol und andere Manner Des Beeres.)

Rozbon.

Willfomm' Wladicken!

Domaslaus.

Rein, Zemannen sprich.

Rozbon.

Und fpreche ich Zemann, mas spreche ich?

Werschowet.

Du fprichft , wozu nach blutersiegter Schlacht Uns eine kede Jungfer hat gemacht.

Roghon.

Was ist es für ein Ding?

Was ich nicht weiß,

Beim schwarzen Tschart ein rechtes Jungferding, Und darum macht es mir gewaltig beiß.

Domaslaus.

D war' es bas, bann ware es doch das, Ein Fingerhut, ein Nadelöhr, ein Ring! Wir könnten leicht dem Namen uns bequemen, Wir könnten uns ohn' vieles weit're Schämen Die Ehre geben, uns die Ehr' zu nehmen.

Rozbon.

Dieß Adlen, Manner, ist ein Jagerstreich, Den hohlen Kurbis wirft sie in den Teich Als Spiel der Ente vor, doch in dem zweiten Ist schon der list gen Jag'rinn Kopf versteckt, Um unbemerkt dem Fange nachzuschreiten. Vom Kurbis, der sich schwimmend mit ihm neckt, Wird leicht das unvernünft'ge Thier betrogen, Und von der list gen Hand hinabgezogen, Todt in der Jäg'rinn Gurtel fest gesteckt.

Domaslaus.

Sie meint wohl fo, doch ich, ich mein' nicht fo, Ich kenne wohl die Falle, die sie stellte.

Werschoweg.

Gibt fie den Gurtel nicht als Lofegeld, Bird der Zemannheit nimmermehr fie frob.

Lapack.

Micht klagt, Bladiden, benn des Land's Geschiek Begehrt euch gaber, mannlicher, als bid.

Domaslaus.

Sie macht mit diesem Apfel uns zu Knaben, Den wir als Preis des Siegs erhalten haben.

Rozbon.

Mich jagt von Saus und Sof sie um die Eichel, Die vor Jahrhunderten zur Erde fiel, Beil Glamofche beiligthuendes Gefchmeichel Ibr beffer als mein freies Wort gefiel. Bedenkt, ihr Manner, noch ftebt es bei euch, Wollt ihr verderben in dem Weiberreich, Laft wurzeln langer auf dem Thron die Bere, Seat ibrer Dirnen stadlichte Gewächse, Umgaunt bricht sie vom Dornenzaun der Frauen Den Bank, bie Ruthen, um euch auszuhauen. Dem Bolke feine Waffe wegzunehmen, Sucht mit dem Klang von leeren Ehrennamen Die fich die Starken, Machtigen zu gabmen, Und falicht mit boblem Dinkel edlen Samen. Michts Mannliches fen mehr in Butunft groß, Des Baters Rubm wird nun fein Gobn meht erben, Denn in verkehrter Dernen frechem Schoos Tragt alle Mannlichkeit fie ins Berberben. Erkennt, ihr Blinden, euer schwächlich Loos, In euren Kindern follt ibr fort noch fterben. Cie lagt allein die Danner nicht entmannen, Daß ihr zu Ungucht, Nachzucht, Berkzeug bleibt. Der Geele Mannheit will fie nur verbannen, Indem fie alle Beiber und entweibt. Ertragt ihr dieß, fo laft die funft'gen Zeiten Dbn' ihren eignen Schaben fie verschneiben. Riecht nur ein Beib in diefer Bere Spur, Go ift auch gleich verwechselt die Natur. Mit allen Ochwarzen stehet fie im Bunde. Mein Weib zu prügeln war nur schlechte Freude, Die schmiegte fich gleich einem feigen Sunde, Da lief fie von der Wiesenmahd mir heute,

Und bei den Dirnen kaum erst eine Stunde, Heult sie mich an aus dieser Begen Meute. Es war die Kahle sonst gar leicht gemaußt, Leicht stopfen hatt' ich ein kleinmundig Maul, Im Roßschweif mausig jest, zeigt sie vom Gaul Mir diek wie einen Pferdehuf die Faust.

howor.

Ihr schuldios Kind erkennet Mabka nicht? Poploped.

Und lügt' dazu, ich hab' ein schiefes Maul. Mastil.

Den Ring warf Hodka mir in's Ungesicht. Milid.

Milenka ließ mein Kraut zu haus verhrennen. Werfchowet.

Der frechen Dirnen Sohn wir alle kennen. Roghon.

So höhnt den Hohn zuruck, und werdet klug. Leicht wird die junge Schlange überwunden. Ift mit dem Priesterdrachen sie verbunden, Ziehn wir der Weiber und der Pfassen Pflug. Lapack.

Stets redest, Rozhon, mehr du als genug, Ein ungeschiefter Opfrer wirst du ganz Mit Haut und Haar das Thier in Zornes Feuer. Ich öffne es; das Innere des Land's Zeigt mir im Eingeweid' das Ungeheuer. Nie wird sie mit den Priestern sich verbinden, Denn falsche Lehre spuckt ihr im Gehirne. Die Götter lassen sie im Stolz erblinden, Und als des Himmels einziges Gestirne Bergöttert sich wohl selbst die tolle Dirne. Zwratka sah jüngst in görtlichen Gesichten 7°)

Dem Jungfrausohn Altäre hier errichten. Gestohen war das freudige Gewimmel
Der Götter, und im sternverlassnen Himmel
Sah Zwratka eine Jungfrau traurig prängen,
Den Sohn, der rein geboren und empfangen,
Trug sie, und um des Mondes Sichel wand
Die Schlange sich, auf deren Haupt sie stand.
Handgreislich ist der Traum; der schwarze Tschart
Jat meinem Weibe selbst ihn offenbart;
Und mit der Schlange ist er selbst gemeint,
Denn wie den Männern, ist dem Tschart sie seind.

Den Simmel plündert sie, sich zu erheben, Und nicht umsonst ift sie so fehr ergeben Dem dreigeköpften wandelbaren Mond, Den unter allen Göttern sie verschont. Sie läst im letten Viertel ihn verdunklen,

Lavack.

Doch wie erklärest du der Jungfrau Gohn, Der jungfräulich empfangen und geboren? Roghon.

Um einstens felbst als Gott berabzufunklen.

Ich glaube gar, du fragest mich zum Sohn? Vielleicht hat heimlich sie ein Kind geboren, Verdächtig ist mir langst die Keusche schon.

Primislaus.

Entsessich Wort! faum trau' ich meinen Ohren, Schweig, Frevler!

Domaslaus. Rozhon, sprich! Werschowetz.

Schweig, Primislaus!

Lapack.

. Sag' alles , was bu weißt!

Bolf.

Fort, fort, heraus! Rozhon-

Umfonst hat sie in hundert Kammern nicht ?1) Betheilet zu Libin der Gale Licht. Berlaffen ftebn bes Rrotus Gichenbante: Muf Polftern, Teppichen und Riffen pflegen Die Mägdlein fich geharnischt nicht zu legen, Den Teppich tritt man nicht mit Gifenschuhen. Ungahlig find der Buhlerinnen Ranke. Berroftet ftebn des Baters Gifentruben : Doch was verbergen und die Zederschränke? Schlupfwinkel, Fallen und geheime Thuren, Schleichwege und verborgne Wendeltreppen. Bobin foll alles dieß, ihr Manner, führen ? Bas hat fie zu verfrecken, zu verschleppen? Es baut der Fuchs gar kunftlich zwar fein Loch, Ein guter Schliefer aber greift ihn doch. Wer burgt im Panger fur der Dirnen Urt? Bielleicht birgt manche im Biffr den Bart. Ein jedes Thier erkennt man in dem Ban, Der Mann baut Thurme, Gaulen, fteil und feft, In fich versteckt baut die verbublte Frau Ein fraus verwirrtes buhlerisches Reft. Da gibt's gebeime Bader, Wafferkunfte, Und fragen wir, fo beift's : fur Feuersbrunfte; Doch wahrlich, Jeder fen auf feiner But, Es heißt im Bolk, dort fließe oft auch Blut, Libuffa laffe jeden dort ermorden, Von beffen Liebe fie gefattigt worden. Und unterirdisch unter'm Ochloß durchwinden

Die ew'gen Gange sich zu Labprinthen, Ift man den Buhler mud', mag er verschwinden. Bo Biwog seinen Eber hingeschmissen, Hat mancher schon die Jungser kussen muffen. Man nennt dieß so, wenn man aus warmem Nest Den Buhler in den Abgrund fallen läßt.

> Primislaus (mit edler Erbitterung.)

Betrunken bist bu, des Verstand's beraubt, Denn nüchtern sprächest bu dich um bein Haupt, Der kann nicht leben, der den Unsinn glaubt. Ich bleibe nicht, zu gehn sen mir erlaubt.

Werschowes.

Mein, bleibe, bleibe!

Domaslaus. Stets zu übertreiben

Pflegft, Rogbon, du.

Chirch.

Die gute Sache follst du nicht verlassen.

Lapact.

Man kann es so, man kann es anders fassen. Bielleicht merkt sie auch jeso erft die Frucht Im Schoos, und sagt aus falscher Schaam und Zucht, Sie sen noch rein, es sen von einem Gotte, Den himmlischen, den Irdischen zum Spotte.

Chirch (einfallend.)

Sagst du dieß felbst und deine gift'ge Rotte! Wo fagte sie dieß je, wo, wie, und wann? Scham' dich in deinen Bart, bu falscher Mann! Lapack.

Ich fenne euch, ihr wurdet mit Vergnugen Golbft Gotter, um mit ihrem Ralb ju pflugen.

Mus bem Bolf.

Ja, ja, fie find für fie fo eingenommen, Weil neue Pfluge fie von ihr bekommen. Stort nicht den Lapack, Lapack fpreche aus.

Lavact.

So reinigt dann von ihr der Götter Haus, Bor der Geburt fterb' ihre tolle Brut, Berfühnt die Götter mit verfluchtem Blut!

Domaslaus.

Und bann?

Lavact.

Rehrt mablend euch jum Stamme Rrofs.

Werschowes (höhnend.)

Und mahlet mich, kuft mir den Saum bes Rocks, Nicht mahr? D Lapack, bu begannst verdächtig, Und schließest deine Rede niederträchtig.

Domaslaus.

Sein Wort schmeckt nach bem Dienst des schwarzen Bocks. Wie bei ber Wahl spricht er; es thate Noth, Daß er mit feinem bojen Weib noch brobt.

Lapack.

Beifit du! verschoben ift nicht aufgehoben! Un deinem Seil mag fich mein Fluch erproben.

Rothon.

Micht ftreitet, Manner, Gintracht will die Gache!

Drimislaus.

Schlange, Drache!

Rozhon (verächtlich.) Schwache Rache! Primistans.

Starke Bache!

Biack

(läuft zerfiört, blutrünstig und berufiet in Lapads Urme.) O Lapack! Manner, nehmt euch meiner an! Berstecket mich!

Lapack.

Was hat man dir gethan? Du bebest wie ein Laub, was ist geschehn? Roghon.

Er hat vielleicht durch's Schlüffelloch gefehn, Wie man die Jungfrau kußt, im Trüben fischt, Und ward da über'm Lauschen wohl erwischt.

Lapack.

Geschwind erzähle, Ziack, sep wohlgemuth, Du stehst in aller dieser Manner Schuß. Wie siehst du aus, voll Beulen und voll Schmuß? Ziack.

Nie werb' ich mehr ben bofen Dirnen gut. Sie liegen um den Gerd mit Waffenput Beschäftigt, singen, und sind gar berauscht. Im Rauchfang steckend habe ich gelauscht.

Primislans.

Gelauscht? bas macht bich schwarz, benn eigne Schand' Gort überall ber Lauscher an ber Wand.

Chirch.

Ich bachte, mar' er nicht mit Ruß bebeckt, In Rozbons Labhrinth hatt' er gesteckt. Doch ist's ein Winkel auch, geheim ein Gang, Ein Schleichweg, wo der Rauch den Schinken fußt, Wo oft die Fledermaus vom Feuer bang, Sat heimlich sie verbotne Lust gebüßt,
Den Speck hinab aus ihrem warmen Nest Zum Abgrund in den Kessel fallen läßt.
Du Schreiber bist die Maus wohl selbst gewesen; Was du im Nauchsang schriebst, wird niemand lesen.
Rosbon.

Unwurd'ge Lift, du unterbrichft das Rind. Chirch.

Unwurd'ger Rauchfang, schrecklich Labyrinth!

Still, ftill, fein Streit, den Knaben laffet fprechen. Werschowes.

Er bleibet uns fonft gar im Schlote fteden. Volk.

Still, rebe, Schreiber, ohne Unterbrechen. Lapad.

Sag' an, mein Biack, mas haft du zu entbecken?

Bei jeder Waffe, die sie fegten, sangen Rings alle einen Vers; es ging Reih' um, Sie wußten's alle, keine blieb da stumm. "Wir fegen an der Zeit," hat's angefangen. Das Argste war Schild, Speer und Sattelzeug Auf Eseln — nein, wart', ich besinn' mich gleich, "Mit Hörnern ziert die Schelmen." Beim Sattel war das nicht; nein, bei den Helmen. "Rozhon soll drüber springen."

Rozbon.

Was, wo ward dieß gesungen? Ziack.

Bei ben Klingen.

Ihr macht mich irr'.

Werfcowes. Still, laffet ihn vollbringen. Biad.

"Den Werschoweg zu hegen" Domastaus.

Huch du ?

Biad.

Das fangen fie beim Degenwegen. "Dem Domaslaus im Hirne" Sang, als ein Sporn ihr fehlte, eine Dirne. (Die Männer lachen.)

Domaslaus.

Ich will die Sangerinn bafür schon ipornen.

Ihr machet mich verwirrt mit euren Worten, Ich weiß nun nicht von hinten oder vornen. Lavack.

Du warft am Sporn, als du gestoret worden.

"Das Seerhorn abgenutet" Fing's an, als die Trompeten sie geputet. Jest fallen mir die schlimmen Reime ein, Ich fage sie, doch mußt ihr stille senn.

> Balb kommen unfre Zeiten, Der Mann barf figlings reiten Nur auf bes Müllers Thier, Das Roß beschreiten wir.

Den rechten Daum abhanen Dem Knaben die Jungfrauen, Daß nie, wächst er zum Mann, Ein Schwert er fassen kann. Daß sie nie zielen können, Wird man mit Eisen brennen Das linke Aug' dem Kind, So kömmt der Schut uns blind.

Rozbon.

Ubideulich! Manner, macht euch dieß fein Grauen? Primislaus.

Schreckt euch ein wißig Lied berauschter Frauen?
Wär' schmußig die Natur, wie Zoten sind,
Der Fuchs so liftig, als die Fabel ist,
Mehr ware dann nicht werth ein menschlich Kind,
Uls eckles Luder, das den Fuchs sich frist.
So lang' sie singen, singet ihnen wieder,
Doch wenn sie schweigend schleichen, schlagt sie nieder!
Lapack.

Die Bahrheit sprechen Kinder und Berauschte.

Chirch.

Die Narren auch — und doch wohl auch nicht immer, Sie lugen in den eignen Sack viel schlimmer. Sang man nicht auch vom Schreiber, der ba lauschte?

> Den Schreiber, ber ba laufchet, Und in bem Rauchfang raufchet, Zieh' aus dem Schlot herab, Schneid' ihm die Ohren ab.

> > Biack.

Das hört' ich nicht; sie machten großes Feuer, Ich ward gang dumm, der Qualm war ungeheuer. Ehirch.

Da haben wir ja Rozbons Feuersbrunfte, Gab's benn ba oben feine Wafferkunfte?

Biad.

Ich fiel herab und mitten auf ben Herb,
Gie flohen aus einander, glaubten schüchtern,
Ich sen der Tschart. Doch von dem Schrect balb nüchtern,
Chling Stratka auf mich los mit flachem Schwert,
Da schrien ergrimmend auch die andern Frauen,
Man solle gleich den Daumen mir abhauen,
Und andre wollten mir die Augen blenden.

Lapact.

Entriß dich Wlasta nicht der Tollen Banden? Ziack.

Behüt', sie brannte mich mit glüben Kohlen, Bis ich ihr sagte, wer es mir befohlen. Dann sangen sie: "Mit Heren und mit Hinken Erzicht man solche Finken, Und macht dem Naseweis Erst recht die Hölle heiß."

Sie schlugen mich, bis daß Libussa rief, Und ich, so wie ich bin, zu euch entlief. Charch.

Er schwärzt die Dirnen an, die nur gescherzt, Und, ihm was weiß zu machen, ihn geschwärzt. Lavack.

Ihr Manner, ohne Bortheil ift mein Born: Aus meinem eignen Blute wachst ein Dorn, Gelbst Blafta -

> Primislaus. Rein, du ierst, sie ist die Rose.

Begehrst du, daß sie etwa den liebkose, Der als dein Laurer in den Rauchfang kriecht. Lavack.

Auf, auf, ihr Manner, feht, umschwirrend fliegt Die Fledermaus.

Primistaus. Die Schwalbe der Berrather. Nach Haus gehn, die zu gutem Rathe kamen.

Mur schlechte Sache schimpfet ihren Thater. Primislaus.

D'rum nannte ich die Fledermaus beim Nahmen.
Mit ungewissem Flug, gleich dem Gewissen
Des neuen Diebs, ist in ihr die Natur
Zu guter und zu böser Art zerrissen.
Sie folgt der Nacht, sie solgt des Lichtes Spur,
Sie ist nicht Maus, sie ist nicht Vogel nur,
Mausvogel ist sie auch, und maußt im Dunkeln,
Und stürzet blind zum Tod, wo Schäte funkeln.
So schwanket zwischen bösem Nath und That,
Wie ein Gespenst gequälet, der Verrath,
Wie zwischen Licht und Nacht die Speckmaus schweift.
Wem mit den Krallen in das Haar sie greift,
Der glaube sich ermahnt auf bösem Pfad,
Und gehe heim, und lasse den Verrath.

Nichts hör' ich mehr, ich gehe nach Libin.
Der trete her zu mir, der mit will ziehn.
Mit seinen Reden zeigte uns das Kind,
Daß des Besuchs sie nicht gewörtig sind.
Libussa spielt mit ihrem Frosche jest,
Des Ebers Last mit Biwog Kascha schätz,
Und Tetka zählt am Weberzug der Spinne, ?\*).
Die in die Zahlenbüchse sie gesetz,
In wie viel Zeit sie einen Mann gewinne;
Die Dirnen siegen prahlend um den Herd.
Wer noch den Daumen hat, und noch das Schwert,
Der solge mir in's stolze Frauenhaus.

Ein Jeder mable, die er mag, sich aus, Mehm' unter'n Daumen die, faß' die im Aug', Den Daum und Aug' er nimmt zum Kriegsgebrauch. Und geht die Sonne auf in diesem Lande, Dann finde unsern Thron sie ohne Schande. Wir wählen einen Fürsten, einen Mann, Und treiben Krokus Töchter in den Bann.

Domaslaus.

Bu groß ist in dem Wolke ihre Liebe. Roghon.

Die großen Saufer leeren feine Diebe. Berichowes.

Bu groß auch unter uns ift ihre Liebe. Rogh on.

Gefangen schreit ber Spaß im Berenfiebe, Biel Lieb, viel Lieb! Haß! Haß! ift auch ein Schrei. Chirch.

Ein Rabenfchrei, ihn fchreit Berratherei!

(mit tiefem Hohn.)

Test kenn' ich euch, und jest kann ich euch sagen: Mit Ehrennamen send ihr platt geschlagen. Was ein Zemann ist, höret in der Kürze: Leicht fällt aus engem Rock bei weiten Schritten Gezähmt ein Mann aus einer Jungfernschürze, Und drischt das seere Stroh mit feinen Sitten, Und neigt sich, schleicht sich, schmiegt sich, biegt sich, dreht sich, Dient nie den Göttern, Menschen dann und wann, Des Weibes Edelmann gar wohl gesitten, Gähnt sie, spuckt sie, nießt sie; spricht er, versteht sich, Und das gesteh' ich, i da muß ich bitten: Ein gar ein lieber Narr ist ein Zemann!

Werschowes.

Und du, du bist ein Marr, doch nicht ein lieber. Ein widerlicher und ein unverschämter, Ein widerhaarichter und ungezähmter.

Rozhon.

Richt gurn' ich dir, du fprichft im Liebesfieber.

Gie mable einen Fürsten, einen Mann, Der sie und ihre Dirnen band'gen fann. Pri mislaus.

Laft rathen euch, ihr Manner, giebt nach Saus, Löscht nicht bes Tages Ruhm am Abend aus. Ihr habt die außern Feinde Schlecht befiegt, Wenn ihr bem innern Feinde fchlecht erliegt. Bor Perons Thron die Frofche einft erfchienen Um eine Koniginn; ber Gott gab ihnen Ein goldnes Frofchlein, bas fie weif' regierte. Da nabten Molde, die der Glang verführte, 3m Gold der Berricherinn fich zu vergolden. Es bob fich Meid und Streit, benn alle wollten, Und fonnten nicht. Bum Donnrer fie nun ichricen : Vor einem Beib ift fchimpflich uns zu fnien. Er fendete ben ernften Stord jum Sumpfe; Die Frosche, angelocht vom rothen Strumpfe, Fraß ichnell der neue Konig; unbeleidigt Berblieb die Koniginn, vom Gold vertheidigt. Rozbon.

Sagt, wie gefällt euch diese Fabelwäsche?
So hort dann die Moral für euch, ihr Frosche.
Ein Frosch regiert euch: wollt ihr Frosche bleiben, Laßt von dem Frosche euch Gesetze schreiben.
Es lustet nach dem Frosche nur dem Storche,
Ein Storch ist, der der Fürstinn hand begehrt.

Ist euer Herr ihr Mann, bann traget Sorge Bor einem rothen Strumpf, der euch verzehrt. Drum rathe ich, sepd lieber keine Frosche, Werft den Regierungsfrosch von eurem Stuhl. Wie er als Here auch das Wasser dresche, Bald zieht das Gold hinab ihn in den Pfuhl. Primislaus.

Du deutest schlecht. Sind Frosche wir, so ist Auch deine Zunge nur ein rother Lappen, Dem armen Volk mit schlechter Jägerlist Des bosen Nathes Angel zu verkappen. Ich sag' nochmals: verdienet ihre Hulb, Ihr habet selbst zum Throne sie gesetz, Mun haltet ihre Zucht auch unverletzt. Meigt sie sich keinem Mann, ist's Männer Schuld. O Götter! hütet uns vor einem Leid, Das also schwer und drückend auf uns liegt, Das also tief, daß der, der es besiegt, Libussens Hand verdient. Lebt wohl für heut'!

(216.)

Domaslaus.

Ein kluger, stiller Mann.

Lapact.

Zemannen, wist,

Ein Stillmann wird er, wenn Libuffa will. Werfchoweg.

Still, flug, beredet, immer doch gelind. Roghon.

Ja, grad' so klug, als er beredet ist, Und so beredt als still, und grad' so still, Als Frösche es bei trübem Wetter sind, Und so beredet, wie bei lauem Wetter Die Frösche sind, und endlich grad' so klug, Die Frosche es bei jodem Wetter sind. O strafet nicht, ihr unterird'schen Götter, Der Echechen Einfalt, denn sie sind stockblind, Was sie verstehn, ist ihnen klug genug! Lebt wohl, ich schieße heut' mit gutem Pfeil Dem Frosch die Krone ab, und mach' sie feil. Ziack.

Schlecht wird bir beine Mühe hent' belohnt! Roghon.

Warum, du Knabe ?

Biact.

Harr' jum Sichelmond,
Dann wirft den Bocksichlauch Zwratka in den Teich,
Um ihn versammelt sich der Frösche Reich,
Und oben drauf sitzt wie auf einem Throne
Die Königinn mit schwarz und weißer Krone,
Den schießt sie dann mit einem Schneckenpfeil;
So wird die Krone ihr gar leicht zu Theil.
Man setzt sie auf, wenn man in Stürmen schifft,
Mach Schätzen gräbt, auch dient sie gegen Gift,
Uls Brautkrönlein dient sie den weisen Frauen,
Wenn sie sich mit dem schwarzen Gotte trauen.
Lavack.

Du schwahest dummes Zeug. Komm, komm nach Haus. (Ziad geht mit Lapad.)

Werschowet.

Er schwaßte seine Krönungsfeier aus. Krieger.

Fort, fort! sie wähle felbst, sey's wer es sey, Ein Mann nur mach' uns von den Dirnen frei. Werschowetz.

Folgt mir , ich bin ein Mann.

Domaslaus. Mir, mir fieht bei!"

3hr! Manner? o Zemannen! ihr Befreier ? Gie tangt auf euch, ibr fvielt die Freierleier. D Bonia, ben man um bas Giftalas ifreicht! Die bumme Kliege ift bereits vergiftet. D Schande, die ein Ehrenname ftiftet, Der jedem Unding, dem man ihn vergleicht, Co abilich ift, und bennoch unvergleichlich. Mit euch ift's aus; bas Ziel euch unerreichlich. Die Listige warf in den Belbenlauf Euch Apfel, Rathfel und die leeren Ramen. Mun raft und gafft, und lost die Rathfel auf. Gefangen fend ihr in dem goldnen Rahmen, Man friegt bei Kurstinnen ibn in den Kauf! Mehr thut bis morgen eines Mannes Ginn, Alls jemals zwei Zemannen beut' vollenden, 3ch trenne mich von euch.

(Ub.)

Werschowet.

Das ift Gewinn.

Mit schlechter Farbe wollt' das Werk er schänden. Krieger.

Wir find bereit , nun führt uns nach Libin. Werschowes.

Wir muffen ruhig und geräuschlos ziehn. Domastaus.

Die Sonne finkt, es weicht der Glanz vom Throne. Werschowet.

Im Abend blinkt ein Stern, wie eine Krone. (Gie ziehen mit dem Beer ab.)

## Bor dem Schloß Libin. Abendhimmel.

(Die Mägdlein umhängen auf der Terraffe Krofus Gruft gegenüber dem Eingang von Libuffens Badgrotte mit einem Teppichzelt, und breiten Teppiche umber und Kiffen.)

Scharfa.

Des Frühlings Duft ift fuß, die Lufte labend.

Stratfa.

Libuffens erftes Bad, ein schöner Abend!

Bastawa.

Bier find die Linnen.

Bodka.

Und bier find die Schwämme.

Scharka.

Tragt fie binein.

Dobrowfa.

Bier find die goldnen Ramme.

Milenta.

Ich bringe Balfam.

Mabka.

Ich den Salbenkrug.

Stratta.

Wem hat die Krauter Kascha anvertraut?

Dobromila.

Uns Schulerinnen, fieh' da Krauts genug.

Zastawa:

Ist Frank Libuffa?

Scharka,

Mein, doch ist von Schwermuth

Der himmel ihrer Geele schwarz bedecket.

Dobromila.

Sier hab' ich himmelstehr, der Jungfrau'n Bermuth, 73) Der ftartend in dem Bade Muth erwecket. Liebftodel, Bergenstroft, und Immenblatt Bum Troft der theuren Immentoniginn.

Stratfå.

Gieh', mas Klimbogna in dem Strauge hat.

Dobromila.

Das weiß fie felbft, die Krauterkennerinn.

Stratfa.

Co fage fie es, daß auch ich es wiffe.

Klimbogna.

Sibillenwurz und Bergfraut, die Meliffe, 74) Dann bier noch Thimian, die eble Demuth.

Budeslawfa.

Und ringe um's Bad ftreu' ich ben Farrensamen.

Stratka.

Und gegen was ?

Budeslawka. Gen ihrer Geele Wehmuth.

Stratfa.

Silft er bafur?

Budestawfa.

Kennst du nicht seine Nahmen? Helmwurz, und Donnerwurz, und Frauenschuh Seißt auch das Kraut, und viel gehört dazu, Den geisterhaften Samen zu erringen; Denn augenblicklich in geheimen Zeiten Sieht man wie Feuer aus dem Kraut ihn springen, Und mit den schwarzen Göttern muß man streiten, Die ihn heißhungrig in den Abgrund schlingen, Weil sie dem Menschen diesen Schatz beneiden. Der stehet gut, der sich auf ihn verläßt. In Kampf, in Glück und Liebe macht er fest.

Scharta.

O feltne Kunft! gefdwind ftreu' ibn um's Bab. Die Rrauter werft hinein, Libuffa nabt.

(Libuffa, Blafta treten auf.)

Libuffa.

Bjelbog der lichte Sonnenführer fenket Um Berg hinab das schimmernde Gesieder. Zur Bahn Triglama schon das Nachtroß lenket, Die Schattenmahne wallt zum Thal hernieder. Still ruh'n die Heerden, die der Fluß getränket, Kein Roßgewieher hallt am Felsen wieder, Es schweigt der Hain. Um Quell die Linde denket Und träumt, die sie gehört, die Frühlingslieder. Der Strom in einsamer Begeistrung rauscht, Entschlummernd sinnt der Wiederhall und lauscht. Der Himmel an das Herz der Erde sinkt, Ein Bräutigam, der küssend Thränen trinkt.

Die Göttliche, die nur den Göttern gleicht, Mit Bjelbog nun zugleich zum Bade steigt. Den lichten Sonnenhelm nimmt ihr die Dirne, Die Ubendröthe, Blafta, von der Stirne, Und wie des dunflen Rosses Mahnen waffen, Die schwarzen Locken dir zum Nacken fallen.

(Sie nimmt ihr ben Belm ab.)

Libussa

(monoton warnend.)

Erröthe, Blafta, nur, du Abendröthe, Gang anders als dein Berg fpricht beine Rede. Blafta.

So lange ich dir traue, trau' auch mir! Entwaffnend nehm' den Panger ich von dir,

Und gleich dem Monde, der bem keuschen Beib Auf's Lager sinket, leuchtet nur bein Leib. Des Tages blanker Harnisch ist versunken, In beinem spiegeln noch die Sternenfunken.

(Sie schnallt ihr den Panger ab.)

Libussa (zärtlich flehend.)

Shr fend die Sterne, Magdlein, bleibt mir treu!

Die Mägblein.

Treu, treu, so lang' bein Sarnisch spiegelt, treu!

Wlasta.

Mun gehe ein in's Bad, du schöner Abend, Bon beines Tages Mühe bich erlabend.
Und gehe also leuchtend d'raus hervor,
Daß Triglama, trägt sie den Mond empor,
Erstaunend anzieht ihres Rosses Zügel,
Uls sabe sie ihr Bild im Moldauspiegel.

Libuffa.

Errothe, Blafta, nur, du Abendröthe, Gang anders als bein Gerg fpricht beine Rebe!

Wlasta.

Noch einmal sprich tieß nicht, du sprachst es zweimal, Es wurde wahr senn, sprachest du es dreimal. Ich liebe dich, ich möchte senn wie du, Und schau' ohnmächtig dir bewundernd zu.

Libussa

(auffahrend, als habe fie etwas gehört.) Sord! mas mar biefi?

Wlasta.

Ce feufat der Wind im Robr. Libuffa.

Ein banger Schrei aus meines Baters Gruft.

Scharka.

Der brunftige Fafan im Balbe ruft.

Libuffa.

Mein, aus der Gruft Swrotka schrie's hervor, In allen Udern starret mir das Blut! Still, horcht, hort ihr, es ist der Diw!

Stratfa.

In ber vom Abendwind bewegten Fluth Geufft fo bas Ruder an bes Jahrmanns Schiff.

Wlaffa.

Schau auf, es war des bohm'ichen Udlers Schrei, Er ziehet nach dem Schlachtfeld dort vorbei.

Libuffa.

Schwermuthig ift mein Berg; ich muß mich schämen. Wie jetzt betret' ich nie mehr dieses Bad. Mir ift, als sollte ich hier Abschied nehmen Von mir, von euch, als drohe mir Verrath!

## Stratka.

Berzeih', Libusta, mir die freie Rebe,
Wenn ich dein Weh zu beuten mich entblöbe.
Nicht stieg der Schrei aus deines Baters Gruft,
Aus deinem Innern dein Geschick dir ruft.
Folgt erst geheimnisvoll wie Meeressluth
Dem Kahn des bleichen Monds der Jungfrau Blut,
Dann schmilzt in Thränen vor dem Zauberspiegel
Der Dämmerung des tiefsten Lebens Siegel,
Und in dem Innern sehen schnelle Blicke,
Wie gute Geister wogen die Geschicke.
Es steht der Spiegel auf des Lebens Höhe,
O daß ich nicht mehr selig vor ihm stehe!
Denn eine Lüge nur, ein Trug

Libuffa. (plöglich gestört.)

Es schwirren

Hier Fledermaufe, fie find mir zuwider, Berjaget fie, ihr Mägdlein, schlagt fie nieder.
(Die Mägdlein weben mit Tüchern, fie faßt ruhig Stratka's unterbrochene Robe auf.)

Mur eine Lüge?

Stratka.

Eine Fledermaus,

Die gen den Spiegel fliegt, bricht ihn mit Klirren, Mit Scherben schmuckt fich bann bas Leben aus. Sein ganger himmel brach vor ihm entzwei, Und kalter, rauber wird's, boch frei, fret, frei! Libuffa.

So schreit aus dir die trunkne Tyrannei! Ihr Mägdlein, schlagt die Harfen mir und singt, Daß mir die öbe Grotte wiederklingt! (Sie geht in's Bad, und lagt den Teppich fallen)

Die Harfen und die Flöten holt herbei, Ich bleibe hier, daß sie nicht einsam sen.

(Die Mägdlein gehen hinauf; fie fist vor dem Bade und fpricht vor fich.)

Weh' dir, Libusia, Jungfrau, Seherinn, Es neiget sich bein Stern zum Untergange. Dein Blick wird finster, traurig wird dein Sinn, Seit ich des Kampfs gen dich mich unterfange. Es zehrt mein Licht, gleich jenen Zauberkerzen, Die gegen Feindesleben Fluch bereitet, Un deinem stolzen nie bessegten Herzen; Zu mir ist deines Glückes Strom geleitet, Wie zieht ihr Ning an meinem Urme heftig, Wie wird die ganze Seele mir geschäftig! Du machst mich grausam, macht mich selig, Liebe! Es trägt ihr Helm geflügelt eine Krone, Ich seh' ihn auf, daß ich zum Flug mich übe, D tragt, ihr Flügel, mich hinan zum Throne! (Sie legt ihren Gelm ab, und seht den Libuffens auf.)

Libuffa

(aus der Grotte redend.)

Wafta, bift du allein?

Wlasta.

Ja, Herzoginn!

Libussa.

D komm zu mir, weil ich fo traurig bin.

Wlasta.

Vergonne mir, Libuffa, hier die Wache. Wie vor der Götter Haus ein Riese fieht, Der hundertäugig fie ju schützen späht.

Libuffa.

Mein, wie zweizungig vor dem Schatz ein Drache. Was a ft a.

Was sagtest du?

Libuffa.

Errothe, Abendrothe,

Denn anders als bein Berg fpricht deine Rede.

Wlasta.

Libuffa, du vernichtest meine Geele, Zum brittenmal sprichst du dieß Bort.

Libuffa.

Micht zähle!

Wlasta (vor sich.)

Was ist es, das sie qualt, merkt sie Verrath? Regt dunkel sich die Weissagung in ihr? Nicht lang' mehr, Wlasta, frommet Zaudern dir.

2 2

Um neuen Morgen schreite ich zur That. Die Mägdlein nehme ich in engern Sid. Es reifet die Bollendung an der Beit.

(Die Mägdlein febren mit hustien und Stoten und figen auf ben Volfen gerftreut, fingend und fpielend :)

Heil'ge Nacht, heil'ge Nacht! Sterngeschloßner Himmelsfrieden! Alles, was das Licht geschieden, Ift verbunden, Alle Wunden Bluten füß im Abendroth!

Bjelbogs Speer, Bjelbogs Speer Sinkt in's Berg ber trunknen Erbe, Die mit feliger Geberde Eine Rose
In dem Schoose
Dunkler Lufte niedertaucht.

Zücht'ge Braut, zücht'ge Braut! Deine füße Schmach verhülle, Wenn des Hochzeitbechers Fulle Sich ergießet. Also fließet In die brunft'ge Nacht der Tag!

(Nachfpiel ber Inftrumente; mabrend bem Gefang zeigt fich Rog bon mit feinen Knechten ichon links im Gebuich. Unter bem Nachfpiel fpricht er:)

Rozhon.

Berauschet sind sie ganz in Bithlerei. Gut ist die Jagd, es falzt der Auerhahn: 75) Er hört und sieht nicht. Folgt mir leis hinan! (Sie ziehen sich zurück und erscheinen am Ende des folgenden Liedes über den Mägdlein.) Libuffa # (im Bade.)

Konnt ihr das Lied nicht von Triglama's Bad?

Wie ihr die Leshien, die Waldgötter, genaht, 76) Um in dem Bad die Keusche zu ermorden? Und wie der Hirte Kotar sie befreit, Der dann ihr Freund, ber stille Mond, geworden.

Libuffa.

Ja, dieses finget, es ift an der Zeit,

Chor.

Scharka.

In dem Bade spielt die Keusche, Und die Woge wühlt berauschet, Ringsum schweigt des Waldgeräusche, Weil es lüstern niederlauschet.

Chor.

Mond, Mond! Wie die Wellen kuhlen, Wie die Winde wuhlen In den dunklen Mahnen der Nacht!

Och ar fa. Und die schlauen Leshien schleichen

Alein wie Gräfer durch die Wiesen, Durch die Haine hoher Eichen Hoch wie ungeheure Niesen.

. Chor. .

Mond, Mond! Wie die Wellen fühlen, Wie die Winde wühlen In den duntlen Mahnen der Nacht! Scharfa.

Mit Gelaut der Geerdengloden, Mit der Turteltaube Lachen Mude Mandrer sie verlocken, Riglen dann zu todt die schwachen.

Chor.

Mond, Mond! Wie die Wellen kühlen, Wie die Winde wühlen In den dunklen Mähnen der Nacht.

Odarfa.

Und schon nahen fie bem Babe Auf den Wald : und Wiesenpfaden, Doch ein Birte am Gestade Ruft —

Primislaus (tritt mit dem Schwerte rechts aus dem Borgrund.) Triglama ist verratben!

(Man ficht Roshon und feine Rnechte die Dirnen ergreifen und fie mit Gefchrei vom gels reiffen, fie vertheidigen fich aber fo tapfer, daß fie die Rnechte aus der Scene treiben.)

Wlasta.

Verrath, Verrath!

Rozhon.

Hinab mit dir, du Dirne! (Er fpringt mit ihr nieder.)

Libuffa

(fpringt aus dem Bade, fest Wlaffa's helm auf.) O Waffen, Baffen! kampfe, mein Gestirne!

Biwog

(mit einer Jadel durch's Tenfter, sieht fich gurud und kömmt herab.) Verratherei! Libufa ficht umringt

3Blaffa

(ihr Schwert finet.)

Berfluchte Bunde, die den Urm mir zwingt.

Rothon

(ringt mit ihr und will fie fortreiffen.)

In's Waffer mit dem Frosch, es ist schlecht Wetter, Lag sehn, ob, wer bas Ruber führt, auch schwimme!

Primislaus

(eriticht ibn.)

Dur einen guten Schwertstreich mir, ihr Gotter!

Wlasta

(finft verblutend.)

Ihr himmlischen, ich borte feine Stimme!

Roshon

(finft.)

Weh mir, mich reiffen dunkle Bande nieder!

Libuffa

(fpringt halb bewaffnet herab.)

Ein Schwert! ein Schwert! gan; Bobeim für ein Schwert!77)

Primislaus

(gibt ihr bas feine und gieht fich gurud.)

Ich nahme dich beim Wort, war' Bobeim bein!

Libuffa finkt!

Libuffa

(erstaunt.)

Wer ift's? das Machtgefieder

Bedeckt ihn. Beffen Schwert ist Böheim werth? Er halte mich beim Bort, Böheim ift mein, Ich habe es verkauft um Schwertes Dank.

Die Dirnen

(febren gurudt.)

Sieg! Sieg! die wilde Moldau trank Das Leben und bas Blut der feigen Anechte. (Tetka, Rascha, Bimog bewaffnet mit einer Factel.)

Tetka.

Libussa, o Libussa!

Rafda.

Bist du beil?

Libuffa.

Es dectte unser Beer mich im Gefechte.

Kotar gab mir sein Schwert!

Stratka (fieht Blafta.)

Weh! weh!

Wlasta erschlagen, von des Rozbons Beil! Viwoa.

Und Roghon hier in feinem Blute tobt! Libuffa.

D Wlaffa, hebt fie auf, daß ich fie febe, Die Rackel ber!

(Stratfa und Scharfa nehmen fie in den Urm und befeuchten fie,)

W last a (erwacht.)

Web mir, web mir! Libuffa.

Gie lebt!

Bringt sie hinauf, zu ruhn.

Wlasta

Lagt mich, es schwebt

Ein Ring vor mir!

Rascha.

Es reiget fie das Licht.

W lasta

(erhoft fich.)

Bringt mich hinan, die Wunde brach im Streit. Libuffa.

Du hast mit meinem Selme mich befreit,

Zum zweitenmal floß so bein Blut fur mich, Wie bant' ich, Wlasta, dir?

Wlasta

(wanft.)

Weh! fürchterlich

Dreht sich die Welt um mich, ich kann nicht stehn!

Gie schwindelt, führet fie.

Tetka.

Huch uns laßt gehn.

Libuffa.

Wer rief von euch: Triglama ift verrathen?

Es war ein Wunder.

Stratfa.

Ja, wir borten's alle.

Dobromila.

Es war als ob es aus bem Himmel schalle.

Scharfa.

Dich rettete Kotar.

Tetka.

Auf deinen Pfaden

Gehn gute Geifter.

Budestawfa.

Gieh, ben Farrenfaamen

Streut' ich um's Bad. Auf Helmwurz standest du, Und tratest auf den macht'gen Frauenschuh,

Die farten Beifter dir zu Gulfe kamen.

Libuffa.

Dem Monde dant' ich lieber. Scharka, finge Des Liebes End', daß ihm mein Dank erklinge.

(Sie geben hinan, am Ende des folgenden Berfes triff der Mond über bem Schloffe bervor und fie binein.)

### Ocharka.

Und den Hirten, der fie rettet, Mun Triglama hoch belohnt, Treu in ihren Urm gebettet Trägt fie ihn, den keuschen Mond. Chor.

Mond, Mond! Wie die Wellen kühlen, Wie die Winde wühlen In den dunklen Mahnen der Nacht!

Primislaus

(tritt mit einer Fackel zu Rozhons Leiche.) Wahrhafter als dein Leben ist dein Tod, Er straft dich Lügen. Wohl war dir vonnöthen Um deine schnöde Rede blutig Roth. Erbleichen mußtest du, um zu erröthen; Du Lügner wolltest auch die Jungfrau kussen, Du hast statt ihr die Erde kussen mußsen; Und aus dem Labyrinth, das du erlogen, Wirst du von keinem Gott an's Licht gezogen. Ich opfre dir, Marzana, seinen Bart,

(Er schneider ihm eine Locke aus dem Bart und verbrennt sie.) Halt', dunkle Göttinn, fest ihn dran und wehre, Wie ihn zurück auch treibt der schwarze Tschart, Daß nicht sein finst'rer Geist zur Erde kehre. Schwebt, eh' sein Leib der Glut gegeben ward, Sein Geist noch wachend um sein Haus, er höre: Vom Schwerte keines Weibes sankst du nieder, Doch war jungfräulich deines Lodes Schwert, Die trage auch dein Blut, die es begehrt! Du warst der Erste, Keinen tödt' ich wieder; Ein doppelt Untlig hast du grimmer Lod,

Du ichquest den auch an, ber bich gefendet. Bur Uberfahrt fen bir der Gold gespendet, (er wirft Geld auf ibn)

Bas willst du noch? Nichts thut dir nun mehr Noth!

Rozhon (bewegt fich.)

Weh mir!

Primislaus (fniet zu ihm nieder.)

Er lebt! o Rogbon, zu beklagen! Rogbon.

Bift du's, Dobrowka? ehre meinen Leib. Primislaus.

O Unnatur, fein Weib fah ihn erschlagen! Roghon.

Beklage mich, nicht bei ben Dirnen bleib'! Primistaus.

Die bin ich nicht, die deine Lippe nennt. Roghon.

Ber bift du, ber die bofe Zeit erkennt? Primistaus.

Primislaus, beffen Schwert bich rachend traf. Roghon.

Den Göttern Dank! Rozbon fiel keinem Weib, Und rif Libuffen in den ew'gen Schlaf. Primislaus.

Libuffa lebt, fein Mord drückt beinen Geift. Rogbon.

D weh mir dann! fo fterbe ich vergebens!

Stumpf ift bas Schwert, bas boshaft mir gerreißt Den Gifenfaden meines ftarten Lebens. -

Den Sugel gonn' bei Glawofch's Eiche mir!

Primislaus.

Dort feire ich die Todtenfeier bir.

Rozhon.

Die Wurzeln mich umflechten, o ihr Schmerzen! Gie fenten fich in meine Wunde ein, Wie Schlangen bringen fie nach meinem Bergen. D Clawofch, Plawofch foll verschnet fenn! Primislaus.

Der Eiche Ragel, Urmer, trifft dich wieder. Roghon.

Bom Rauber Ragei fpreche mir die Lieder, 78) Muf ihren dunkeln Gproffen fteig' ich nieder.

Ratei! Katet!

D wem follen die Myrthen reifen, Un des Mondes goldnem Bronnen? Anöcherne Hände nach mir greifen. Was gesponnen, kömmt zur Gonnen. Weh! es rufet mir Diw aus dem Baum, Drinnen nistet Kitimora, der schreckliche Traum.

Primislaus.

Ragei, Ragei! O bu nie sterbender, Mägdlein verderbender Räuber, wohin?

Rozbon.

21ch, wem follen die Myrthen reifen?

Primislaus. Mägdlein, Mägdlein! Traut nicht ber kublenden

Traut nicht der kühlenden, Gorgen aufwühlenden Woge des Lichts.

Rozhon.

Un des Mondes goldnem Bronnen!

Primislaus.

Birte, Birte!

Führer der flockigten

Gilberweißlockigten

Beerde, fcau' auf!

. Rozbon.

Anocherne Bande nach mir greifen!

Primislaus.

Mägdlein, Mägdlein! Flechtet dem Wagenden, Räubererschlagenden

Minrthen um's Odwert!

Rozbon.

Bas gesponnen, kommt gur Gonnen! Primislaus.

> Ratei, Ratei! Fürchtet ben Birten nicht, Unter den Morthen flicht Tödtlich der Stahl.

> > Rozbon.

Beb! es rufet mir Dim aus dem Baum. Primislaus.

Rabei, Rabei!

Mimmer verschließest bu, Mimmer genießest bu

Braute im Ochloß.

Rothon.

Da niftet Rikimora, der Schreckliche Traum.

Primislaus.

Mägdlein, Mägdlein!

Singet des Birten Preis,

Kronet mit Morthenreis

Rotar, den Freund!

Rozhon.

Weh mir, sie kronen ihn, das Lied ist aus, Weh mir!

Primislaus (bebt ihn auf.)

Er ftirbt, ich trage ibn nach Saus.

Die Tette Schande hab' ich ihm geftort, Die lette Ebre gebe ich ihm nu.

Dobrowta

(mit einer Fackel und bloßem Schwert. Man fieht Domaslaus, Brich und Chirch an der Spike des Bolks aus der Scene treten.)

Buruck von diesem Leib, ber mir gehort!

Primislaus.

Entfehlich Beib, druck' ihm die Augen gu, Sie flehn gu bir, bu mögst ihn nicht beleid'gen, Und mit dem Schwerte trittst bu ihm entgegen.

Dobrowfa

(faßt nach dem Leichnam.)

Ich will sein Haupt hin vor Libusfa legen.

Primislaus

Ein Schwert, ein Schwert, die Todten zu vertheid'gen! Domaslaus

(durchbohrt fie rücklings.)

Ich mahne dich zur Pflicht, folg' deinem Manne!
Dobrowka

Fluch bir! du fallest durch ber Jungfrau Schwert! Werfchowes.

Die Leichen tragt nun aus dem Friedensbann. Du haft dich herrlich, Primislaus, bewährt. Die Anechte Rozhons, die geflüchtet sind, Erzählten uns, wie kuhn du ihn erschlagen. Primislaus.

Entlaffet aus dem Beer mir mein Gefind, Nach Saus die Ewigschweigenden zu tragen!

(Sechs Knechte treten aus der Menge, zwei nehmen Roghon, zwei Dobrowfa auf Lanzen, zwei gehn mit Fackeln vorher.)

Lebt wohl, ihr Manner, haltet euch bescheiden, Ich suhne jest das Blut, das mich besleckt.

(216.)

Chirch.

Die Götter mogen, Frommer, dich geleiten.

Domaslaus.

Wir kommen recht, von Rozbon noch erschreckt Gibt fie und nach.

Werschowet.

Still, sehet Lichter ziehen

Noch in dem Schloß. Stellt euch zur Mauer bin, Und laffet eure Horner fanft ertonen, Daß wir die Ungebuhr der Zeit versohnen.

(Sie treten vor den Thurm, und fpielen eine Melodie.)

Biwog

(mit einer Fadel aus bem Schlofi.)

Bas wollt ihr Manner von der Mitternacht?

Werschowes.

Wir wollen unfers Simmels Mond jest feben.

(Libuffa, Tetka, Rascha, Siwog, von den Fackeltragenden Direnen begleitet, treten alle bewaffnet jum Schlosse heraus, ziehen die Treppen nieder, erscheinen dann auf dem Thurm, deffen Thor versichlossen bleibt.)

Domaslaus.

D fieh den Mond in glangumfternter Pract!

Werschowes.

Die Sterne mogen immer untergeben!

Libuffa.

Wer bricht ben Bann der Nacht, ber Friedensbraut, Wer wecket jest Libuffen alfo laut?

Domaslaus.

Wir wiffen, bu entfamest der Gefahr, Und bringen unfre Segenswünsche bar. Werfcomet.

Es brang zu uns, was faum bir noch geschehn, Da wollte bich bein Beer gerettet febn,

Es fiebt bich fo, und -

Libuffa

(heftig unterbrechend.)

Und? und was denn und?

Und luge fpricht bein gleisnerischer Mund! Der Dirnen Schwert half mir gen Manner Spott.

Domaslaus.

Dir half ein Mann!

Libuffa

(mit tiefem Grnft.)

Go war ein Mann ein Gott,

Ihr fend nicht Götter, tropige Zemannen.

Werschowetz.

Sa, troßig find wir, dod, was find Zemannen? Libuffa.

Es find bie edlen Manner in bem Land.

Die Manner, Die Zemannen ich genannt,

Und die ich schimpfe, die find nicht Zemannen.

Werschowes.

Go fchimpfe uns, benn wir ziehn nicht von bannen, Bis einen Mann bu fur bas Land erwählt.

Das Beer.

Bahl' einen Berrn, ein Berr fen bir vermählt!

Libuffa.

Mir einen Berrn, Libuffen einen Berrn? Er fiele nieder, fprache dieß ein Stern! (Gine Sternschnuppe faut.)

Bolf.

Libuffa, beuge dich, o Wunder! Wunder! Ein Stern sprach es, es fiel ein Stern herunter! Libuffa.

Und weil er's sagte, mußt' er niederfallen. Ihr Meisterlosen könnt zu stehen wagen! D jubelt nicht, die Nachreu kommt euch allen; Der Himmel warf ihn weg, ihr müßt ihn tragen. Bedenkt, als eure Krone ich erlanget, Oprach ich, ich nehme, die ich nicht verlanget; Doch geb' ich sie den Göttern nur zurück! Was klaget ihr, genügt zu eurem Glück Die Jungfrau nicht, die eure Krone trug?

Bu viel die Jungfrau!

Werschowes. Nur genug zum Weibe! Libussa.

Ju viel für Alle, Einem doch genug, Doch ewig ich für zwei zu wenig bleibe! Weil ich euch nicht mit Eisenruthen schlug, Glaubt ihr, ich sen ein Weib, und wisse wenig, Und weil ihr furchtlos lebt, ehrt ihr mich nicht, Denn wo die Furcht, ist Ehrfurcht im Gericht. Den Tauben gleichet ihr, die sich zum König Den Taubenfreund, den Rüttelweih gesetzt, 79) Und dann der Ruhe satt und sonst verhetzt, Ob seiner Kraft den Geier sich erwählet. Doch alle unverurtheilt, ungezählet Berrif er fie in feines Grimmes Buth, Und trinket noch bis heut' ber Tauben Blut. Berzeiht, ihr Götter, daß ich Tauben nannte Die, die als bofe Nabenich erkannte!

Chird.

D fchmah' und nicht, weil einen herrn wir wollen, Befehle beinen Dienern, was fie follen.

Libuffa

(in ichmerglicher Leidenschaft.) Gebt, opfert, schlafet, thuet, was ihr wollt, Libuffa wacht. D schwere, bange Racht! Berderben mußt du, flar jungfraulich Gold! Das fonode Rupfer bat bich angelacht. D Ehrendienst! dir wird ein niedrer Gold, Ein Clavenrock wird freie Jugendpracht. Die Thoren fennen sich, ja, sie verdienen, Was ihnen ähnlich ift, ich geb' es ihnen ! Gint bin, fint bin, du jungfrauliche Giche, Und fpreng' das erzne Thor von Krokus Gruft. Die Elenden, fie fallen beine Zweige, Doch beine Wurzeln ichiefen in die Luft, Die wilde Schlangen aus des Abgrunds Reiche, Mus der Tofani dunkler Rächerkluft. Tofani, Kurien, wober, wobin? Wie rafet ihr, was veitschet euren Ginn ? Web dir! web dir! mein Bolk, dein Saar entflammet, Die Brande schwingen Dirnen in den Sanden, 36 war unschuldig, ihr habt mich verdammet. Der Rache Keuerstrom kann ich nicht wenden. Die Götter, beren Ochoos ich rein entstammet, Sie wollen fo, was ihr beginnt, vollenden. Entwurzelnd mich, bracht ihr des Abgrunds Thor, Entsetlich freigt die Bukunft braus bervor! (Gie finft in den Urm ihrer Schweffern.)

Rascha.

Ihr himmlischen, Libuffa!

Tetka.

Komm zu bir!

Libuffa

(fammelt fich , nach einer Paufe.)

Was wollen diese Manner hier von mir?

Werschowes.

Mur Beil und Segen auf dich niederfiehn! Domaslaus.

Sab', Gut, Blut, Chre bir zu Fugen legen! Libuffa.

Seift Jab', Gut, Blut und Ehr' und Seil und Segen Gemahl, o dann laft lieber arm mich gehn! Bohlan, kehrt morgen, daß der, den ihr wählet, Uls folch ein reicher Mann mir sey vermählet!

# Bierter Met.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nach Mitternacht. Scene bei Rrofs Ciche. Im hintergrund ein Schmelge ofen, unter welchem ftarfes Teuer. Es laufen drei Rinnen aus dem Ofen in eben so viele Gruben, in welchen die Bildformen versenft find. Pachta wirft holz in den Ofen, Trinitas fieht hinein.

#### Trinitas.

Bum Guß neigt bas Metall, es naht bie Zeit. Pachta.

Die Form steht fest. Glaubst du uns schon so weit? Trinitas.

Ich glaube. Sprich, wie heißt die hohe Dirne, Die ich zuerst zum Quell des Lichtes führe. Pachta.

Tetka; indest ich auf bes Felfens Stirne Ihr Schloß, erbaue du ihr Berg, und ruhre Gleich Mofes quellenweckend an den Stein.

Trinitas.

Wie! Pachta, und die andern bleiben blind?
Pachta.

Hat Tetka erst des Heiles einen Schein, Der Lichtquell still auch zu den andern rinnt. Trinitas.

Weif' ift bein Wort. Was ichnell bie Nacht burchbricht, Das ift fein Tag, fein steter Sonnenspiegel; Mur Bligerleuchten, glub'nder Drachen Licht Zerbricht bas mitternacht'ge Zaubersiegel, Ein Lichtgespenft, bem über'm Haupt sich schnelle Des Nachtmeers wild gerriffne Boge fchließt. Glaub', Soffnung, Liebe gleichen einer Quelle, Die ftill im Rern des Lebens fich ergießt; Sehnsüchtig ringend nach des Tages Belle Quillt fie im Grund, und schwillt, und steigt empor, Und vocht an eines frommen Bergens Thor: Es thut fich auf, die freud'ge gruft bas Licht, Und jauchzet in die Thaler felig nieder. Sie wachst und bildet Strome, Geen und Meere. Den Rern, der fie umichloß, umarmt fie wieder Im fel'gen Spiegel aller himmelsheere. Fern ift bas Biel, ich bringe nicht empor, Gelbst nicht jum Bergen, bas des Lichtes Thor!

Pachta.

Bagft bu, o Trinitas, finkt icon bein Muth? Trinitas.

Gern faufte ich ibr Seil mit meinem Blut. Doch feb' ich, wie mit angftlichem Berbacht Du mich verbirgst in diefer Balder Racht, Wo mir zuerft der Bere Fluch begegnet, Wo Jefus Nahme nie die Zeit gesegnet, Und bore von Jungfrauen bich erzählen, Die gang verwildet in unfinn'gen Rechten Mit Mannerwaffen gegen Manner fechten, Dann bebe ich; wie kann in diesen Geelen, Die eigener Natur fich felbst verschließen, Des Glaubens beil'ger Lichtquell fich ergießen ? Pachta.

Wenn gleich das Land in dumpfer Durre lebt, Hier keine Rebe rankend sich erhebt, 89) Sind doch die Gipfel von dem Beist umschwebt, Und ftehn die Bohn des Lands im Glang ber Gonnen, Berfiegelte und weinerfüllte Bronnen,

262

Entsiegle, segne bu den Wein; und Wahrheit Durchdringet meiner heimarh Nacht mit Klarheit! Erinitas.

Woran soll Tetka ich heut' unterscheiden? Pachta.

Die goldne Spinne trägt fie auf dem Stab, Die Schlange und den Frosch die andren beiden. Trinitas.

Die Satansbilder breche ich herab,
Die Talismane finstrer Zauberei,
Das Lamm, den Kelch, die Taube geb' ich ihnen,
Die Erstlinge aus meiner Bildnerei,
Sie mögen als ein heilig Spielwerk dienen.
Ein Freund des Vaters hat vor langer Zeit
Um Grab des Herrn anrührend sie geweiht.
Nun rufe sie, es sehnet sich mein Herz
Nach ihnen, wie zur Form das glüh'nde Erz.

Dachta.

Berberge dich, bes Feuers helles Brennen Läft durch ber Thure Spalt bich fie erkennen.

(218.)

### Trinitas.

Der fromme Mann, er ist der Hoffnung voll, Und führt mich schwaches Mägdlein in die Wildniß, Daß ich des Herren Weinberg bauen soll. Bergieb, o Herr, hier ist kein heilig Bildniß, Kein Kirchlein, kein Altar, als dieses Herz, Kein Priester, dir zu dienen, als mein Schmerz Um deine Leiden, um dein bittres Sterben. O laß mich einst ein christlich Grab erwerben! Niemals seh' ich dich wieder, o Byzanz, Und deiner Thürme Gold im Sonnenglanz! Sie nahn, sie nahn, und ich, die für sie leide, Soll mich verbergen, nein, ich muß fie febn, Geschmückt in meinem besten Feierkleide Tret' ich hervor, um ihren Schutz zu flehn.
(26 in die Hitte.)

(Libuffa, Tetfa, Rafcha, Pachta treten auf.)

Tetfa.

Die Werkstatt bautest du in Krokus Sain? Dachta.

Das gute Werk hat Start an guter Statte.

Wer führte dich in Krokus Gutte ein?
Pachta.

Buerst mir hier der Heimath Odem wehte, Als ich zur Mitternacht hier angelangt; Hab knieend ich dem Herrn hier im Gebete Buerst für meiner Reise Ziel gedankt.

Da grüßte Zwratka mich mit bosem Fluche, Und Slawosch, der in mitternächt'ger Wache Gehöret, daß ich fremd ein Obdach suche, Hat gastfrei mich geführt zu seinem Dache, Und hieher später zu des Krokus Hütte,

Die Wandrern offen steht durch milde Sitte.

Barum haft du brei Formen in ber Erbe? Pachta.

Daß Wille, Werk und Sinn geformet werde. 81) Tetka.

Sprich deutlicher, benn wir verstehn bich nicht. Dachta.

Aufgang und Sieg und Bild bring' ich an's Licht. Rafcha.

Gieb unfrer Reugier beffere Gewährung.

Pachta.

Die Liebe, das Erbarmen, die Erklärung. Libuffa.

So dunkles Wort bringt nimmer uns gur Kenntnif. Padbta.

Das Leben und den Tod und ihr Berftandnif.

Das Werden, Genn, bas Handeln und bas Leiden,

Das Gleichniß und das ewige Bedeuten,

Der Mutter beil'ge Luft, des Gobnes Tod,

Das freud'ge Morgen =, blut'ge Abendroth,

Des Mittags Kampf, ben Friedensfieg ber Nacht, Bas Gott im Menfchen, Menfch im Gott vollbracht.

Libuffa.

Und alles dieses foll ein Zelu werden? Pachta.

Der ew'ge Gott des Himmels und ber Erben. O fraget nicht, er sprach ja auch zu euch: Gelig, die glauben, ihrer ist das Reich. Nun wähle jede sich hier eine Quelle.

Tetka.

Bur Form ber Deutung leite ich die Welle. Rafcha.

Bur Mutterfreude führe ich den Fluß. Libuffa.

So bleibet mir des Sohnes Tod zum Guß. Schur' deine Glut, ich muß mich niederfegen, Ermüdet bin ich ganz, und voller Angft, Noch fuble ich das nachtliche Entfegen.

(Sie segen fich an die Erde.)

Rafcha.

So nach dem Licht des Traumes du verlangft, Sen's nicht des Schlummerapfels bofer Beift, Der dich mit Zauberei jum Ubgrund reißt, Mimm diesen Trank, der dich mit Ruhe deckt, Und heilige Gesichte dir erweckt.

(Sie reicht ihr ein Trinfhorn.) Libuffa.

D möchte einen Liebestrant ich trinken! Zetka.

Des Mannes Bild foll bir gur Geele finten, Ich trinte auch.

Raich a.

Ich wache nicht allein, Wir wollen felbst im Traum vereinet fenn.

Libuffa.
Ihr Götter, zeigt Libuffen den Gemahl,
Gebt mich nicht preis der wilden Männer Wahl,
D lasset lieber mich jungfräulich sterben,
Uls in verhaßter Liebe Urm verderben.
Ich sah wohl einen, einmal, es war hier,
Ein stiller Mann, ein Hirt, er sprach zu mir:
Libusta, Herzoginn

(Sie entschläft.)

Tetfa.

Sie schläft. Ein Schleier

Ginkt auch vor mir, o Mond, o Sternenfeier! (Entichtäft.)

Rascha.

Wie tief — o Erde — tief ist beine Racht! (Entichtäft.)

Pachta.

Sie schlummern, Trinitas, nimm bich in Acht, Daß keine bu erweckst, komm still heran, Tritt knirschend nicht auf die zerstreuten Rohlen, Behutsam schreite ber auf leisen Sohlen, Schau dir bes Krokus ernste Töchter an.

#### Trinitas

(tritt im bimmelblauen Mantel und rothen Gewand aus ber Sutte. fie trägt drei fleine goldene Figuren in der Sand.) In bosen Zauberschlaf find sie versenkt, Und ihre Geelen fvielen mit Befichten. Tetka! die bobe Stirne, ftrablt und denkt, Alls mußte fie mit Engeln Pfalmen bichten; Das fromme Berg feb' ich in Liebe pochen, Die nie der ernste Mund noch ausgesprochen. Rascha! tieffinnig fentet sie die Brauen, Als wollte fie der Blumen Sauch belauschen. Der Steine Wachsthum in dem Ubgrund schauen, Alls bore sie lichtfremde Quellen rauschen. Libuffa! leuchtend Untlit voller Klarbeit! Im Lebenssviegel lachet fo die Wahrheit, Mus Mugen, die der Schlummer zugethan, Schaut offen mich die helle Geele an!

Pachta.

Warum so festlich, Trinitas, geziert? Trinitas.

Weil Zierde sich vor Fürstinnen gebührt.

D selig bin ich, daß ich Menschen sinde!

So lange ist's, daß Menschen ich erblickte,

Daß einem Bettler, einem blinden Kinde

Zu Ehren selbst ich mich so festlich schmückte,

Uls zu Byzanz am freud'gen Pfingsttagfeste.

Im hochzeitlichen Kleid gehn Hochzeitsgäste,

Und stellen die Geschenke schimmernd aus.

Gereinigt sen des Festes Ehrenhaus,

Die Spinne fängt, ausstrahlend vor dem Lichten

Das sonnensorm'ge Neß, dem Tod, der Nacht,

Die lichtberauscht den Flug zum Lichte richten:

3ch breche ihre antichrist'sche Macht.

Tetka! glorreich geh' einst von beiner Sand. Der Kelch bes Beiles aus in dieses Land.

(Sie vertauscht ihr die Spinne mit dem Rotch.)

Die Schuld, die von der Schlange ist gekommen, Sat, Kascha, auch das Lamm von dir genommen!
(vertauscht ihr die Schlange mit dem Lamm.)

Miht war's der Frosch, der, als die Flut gerronnen,

Berkundete die Ruh der gorn'gen Wogen,

Die Taube brach im Glanz versöhnter Sonnen

Des Friedens Olzweig; unter'm Farbenbogen

Der Guhnung ist fie schimmernd bingezogene

(Sie vertauscht ihr den Frosch mit der Taube.)

Bu Gott bet' ich fur euch, indeft ihr ruht, Die Gokenbilder werf' ich in die Gluth!

(Gie wirft die Bilder in den Dfen.)

Pachta.

Es schmilzt, es schmilzt, ber Blick bes Gilbers lacht, Auf, auf, zum Guß! ihr Tochter Rroks erwacht!

(Er schlägt mit dem hammer gen den Ofen. Die Jungfrauen erwachen und springen auf, fie erbliden Trinitas mit ichlaftrunkenem Erftaunen, welche durch die hohle Eiche des Rrokus entweicht.)

Tetka.

Ihr Götter! fie verschwindet in dem Baum!

Rascha.

Sahst du? ich traue meinen Sinnen kaum! Li buffa.

War's Lado , war's die Mutter, war es Traum!

Tetka.

Erfduttert bin ich gang!

Rascha.

Wie war sie schön!

Libussa.

Ich habe solche Jungfrau nie gesehn!

Pachta.

O schlagt die Pfropfen aus! am Augenblick Sangt meines Werkes Glück und Miggeschick.

Tetta.

Verzeih, o Meister, sahst du nicht die Frau? Blau mar ihr Mantel, wie bes himmels Blau! Kafcha.

Wie Morgenröthe rofig ihr Gewand.

Libuffa.

The Untlig war ein Mond, fo bell, fo mild, Gleich einer Lilie glanzte ihre Sand.

Pachta.

Gießt, gießt, verderbet zögernd nicht bas Bilb. Tetka.

O möchten alle Bilder ihr nur gleichen!
(Sie öffnet einen Ausftuß des Metaus.)
Rascha.

Ja alle schön, wie sie der Form entsteigen! (schlägt einen Pfropf aus.)

Libussa.

Wir faben fie, es ift ein gutes Zeichen.

(erschließt eine der Quellen, das glübende Metall flurzt
in die drei Formen.)

Es rinnt der Buf, o welche glube Pracht! Tetfa.

Wie strahlt der Strom des Lichtes durch die Nacht!

Die freudig uns der Blick bes Gilbers lacht! D Pachta, fabit du fie?

Pachta.

Ich fenne sie.

Tetka.

Und staunest nicht, wer ist sie? nenne sie!

Libuffa.

Wo kam sie ber? benn sie ist nicht von bier, Sie ist nicht dieses Bolks, nicht so wie wir! Pachta.

Ihr faht sie kaum, und staunt sie anzusehn, Ich seh' sie täglich und kann sie verstehn, Nicht so wie ihr, nicht dieses Volkes hier If sie; doch wessen ist dies Volk und ihr?

Tetfa.

Wir find der guten Götter!

Pachta.

Gottes fie!

Ich fab fie allen euch Geschenke geben, Und daß Unheiligem bas Beil'ge nuge, Brach sie die Gogen euch von euren Staben.

(Sie seben ihre Stabe mit Bermunderung an.)

Sieh, eine Taube!

Tetka. Einen Kelch! Kascha.

Ein Lamm!

Doch wo, wo ist sie nun ?

Pachta.

In Gottes Schuke.

Geduldet euch, bald bricht das Licht den Damm, Bald ruhet lauschend ihr zu ihren Füßen, Wie hier die Formen harrten auf den Guß. Zu euch wird ihre fromme Rede fließen, Wie in die Nacht des glühen Silbers Fluß, Dann wird nach Weisheit euer Durst gestillt, Und Gottes Bild erfüllt sein Ebenbild.

## Libuffa.

Mir, Rascha, Tetka, wird ber Traum nun flar Und das Geficht der Wahlnacht auch. Mir war, 2015 ob im Mondlicht wir am Brunnen faffen. Gleich Mägdlein, die das zauberische Bild Des Brautigams im Wafferspiegel lefen, Und bald ward meine Gehnfucht mir gestillt. Der goldne Frosch sprang zu dem Brunnen nieder, Und über mir schwang schimmernd ihr Gefieder Die Taube jenes Traums, ihr folgt ich wieder, Mus früherem Beficht fannt' ich ben Wea. Sa, jeden Berg, jed' Thal, den Kluff, ben Steg: 3ch fab sie so wie damals vor mir schweben, Und niedersenken ihren fichren Flug Un jener Butte auf denfelben Pflug, Den ich zur Wahl dem Jüngling einst gegeben, In dem ich jest den Freund zu feben glaube; Und fo ift heilig mir und lieb die Taube!

Tetka.

Mir spielte auch bedeutsam jener Traum
In diesem wieder. Ich saß auch am Saum
Des Brunnens, nach der Liebe Glück zu spähn;
Die Jungfrau, die ich damals auch gesehn,
Sah ich zur Quelle mit dem Kelch sich neigen,
Dieselbe, die hier unsrem Blick entwich,
Und als sie mir den vollen Kelch will reichen,
Trifft wieder sie der gift'gen Spinne Stich,
Die sich herabläst von der Eiche Zweigen;
Zum Brunnen sank die Magd, der Kelch schwebt oben,
Und als ich rettend ihn empor gehoben,
Seh' ich den Helden mir zur Seite stehn,
Den schon als ihren Rächer ich gesehn,
Den, dem zur Wahl die Scheiben ich gegeben.

Die blut'ge Sand feb' ich ihn flebend beben, Und meine Thranen zu den feinen fließen. Den Relch laft ich nun Gubnung ihm ergiefen, Des Baffers Neige mit ihm trinkend theil' ich, Drum fen ber Relch mir fortan lieb und beilig! Rascha.

Much ich fab frubern Traum in diesem wieder. Um Brunnen faß ich, und die Zauberschlange Schof aus bem Schoos mir in bas Waffer nieder, 2015 ob fie vor bem weißen Camm erbange, Das aus dem Bufche trat, mit ftummen Gruffen Das Rrautlein Reufchlamm legend mir gu Gugen. Den Bildern ift der gleiche Traum gedeihlich, Wie Relch und Taube dir, das Camm mir beilig! Tetfa.

Der Jungfrau Gabe fen uns boch verehrt. Rascha.

Der zwiefach gleiche Traum bat fie bewährt. Libuffa.

3ch feb, was mir ber junge Tag beschert, Er wandelt blumenpflückend durch die Mu Bum Brautkrang, den er bald ber Jungfrau reichet, Die weinend mit der Thranen fühlem Thau Den feuschen Schleier noch im Mondlicht bleichet. Folgt mir nach Saus, die graue Ochwalbe fingt Ein Morgenlied, bas mir hochzeitlich flingt. Der Taube folg' ich, weil fie fur mich freite. Tetfa.

Den Relch hier trint' ich, weil bas Blut er weihte. Raicha.

Das Lämmlein lehrt mich, wie ich Beil verbreite. Leb' wob!!

Tetka.

Leb' wohl!

Libuffa.

Leb' wohl! (Aue ab.)

Pachta.

Gott helfe euch!

Zu gründen hier im wilden Land sein Reich, Rehrt wieder her; ist erst der Kern erkaltet, Brech' ich die Form und stelle rein gestaltet Die Bilder alles Trostes an den Tag, Daß jeder glauben, hoffen, lieben mag. Herr, segne meine frommen Wünsche,

Trinitas (hervortretend.)

Umen!

Spes, Fides, Charitas sey'n ihre Namen 82) In heil'ger Taufe. Möchten auf die Frommen Die Kronen von Sophia's Töchtern kommen! Sie gleichen Linden süßer Blüthe voll, Ich bin die Biene, die den Honig baut, Der dieses wilde Volk erquicken soll. Sieh, Pachta, wie der Tag dort leis ergraut, Es krümmt sich einer Schlange gleich die Nacht. O Morgenröthe, süße Himmelsbraut! Herauf, herauf, in deiner Beldenpracht. O hör' begeistert meine frühen Grüsse, Auf, tritt die Schlange unter deine Füße!

Dachta.

Still, ftill, mein Rind! o mag'ge beine Glut!

Trinitas.

O fel'ge Marter! Simmel voller Blut!

Pachta.

Du wedest die Gefahr, sprich nicht fo laut! Erinitas.

Von Freuden bin ich, ich bin eine Braut! Pachta.

Ihr Tagwerk foll des himmels Braut vollbringen. Trinitas.

Und Gloria! Gloria! dann die Nacht durchsingen! Pachta.

Ich rufe Clawosch, mir am Werk zu helfen, But' bich, mein Camm, vor Menschen und vor Wölfen. Trinitas.

Bie lang noch halte ich mein Licht verborgen?

Moch diesen Tag, vor Tetka leuchte morgen. (216.)

Trinitas.

Ein Tag, ein Tag umfasset alle Zeit, Ein Tag, ein Tag ist eine Ewigkeit! Denn zwischen Morgenroth und Morgenroth Liegt tausendfältig ja Geburt und Tod. Ich sterbe gern, doch möcht' ich erst vollenden, Mit vollen Handen mich zum Urquell wenden. Zum Flusse geh' ich, daß mein Aug' ich wasche, Ich war einst Asche, werde wieder-Asche! (Sie zeichnet sich die Stirn mit einem Aschenfreut und geht ab.)

Scene vor Libuffens Schloß.

M lasta

(tritt aus bem Thor.)

Du bang burchwachte Nacht, foll ich bir fluchen? Soll ich mit Bitten bich zu halten suchen? Bjelbog bem glanzumwogten Lichtgenoß Beicht Triglama auf ihrem bunklen Roß. Ermüde, bleicher Buhler, Mond, nicht ganz, Fast kräftiger dem Nachtroß in die Mähne, Vergeh in Scham nicht vor der Sonne Glanz, Beil seliger ich in der Nacht mich wähne. Weh! unbekummert um der Blasta Qual Sinkt Triglama mit ihm in's Nebelthal, Und Bjelbog, unbekummert um mein Leid, Krönt alle Gipfel rings, mit Heiterkeit!

(Sie reibt an ihrem Armring.)
Noch immer der verstuchte Ring nicht funkelt,
Wie ich auch reibe, will kein Glanz heraus,
Seit gestern ihn mein schwarzes Blut verdunkelt!
Ein Mann soll herrschen hier! — o Primislaus! —
Und Wlasta lebte, konnte es ertragen?
Wohl mir! wohl mir! der Ring gewinnet Schein!
O Primislaus, nur du sollst oben ragen,
Durch mich, durch mich, die kühne Magd allein;
Es steige auf, wer mag, er sen die Schwelle,
Uuf der ich steige, Heil! der Ring ist helle!

Zwratka

(im Borne auftretenb.)

Du hattest, Stolze, meinen Born gefühlt, Hatt' Rozhons Schwert nicht deinen Stolz gekühlt, Für deinen Frevel floß bein dunkles Blut, Das allzusehr sich hebt in Übermuth.

Wlasta.

Nicht kenn' ich beiner harten Worte Ziele.

Rlimbogna, Budeslawka, Dobromile! Berstehst du nun? du hast sie mir verführt. WI a ft a.

Es hat fie mein Ermahnen nicht gerührt,

Konnt' ich sie zwingen? bie heran sich brangten, Sich jubelnd mit ber Dirnen Schaar vermengten; Die Werbung barf nicht lange wahlend schweben, Gefahrlich wird ein Mann bas haupt erheben.

Gefahr! Gefahr! was weißt du von Gefahr?
Du mehrst, der Freiheit Wollust zu erhalten,
Der Götter Küsthaus plündernd deine Schaar;
Doch mich umschleichen seindliche Gewalten.
D Wlasta, näher, stärker ist die Noth,
Die mich, als jene, die dich selbst bedroht.
Sag' an, gedenkst du jener dunksen Nacht,
Die ich im Haine Kroks im Traum durchwacht?
Da störte frech ein Feind mir meine Ruh.
Sahst keinen Mann, sahst keinen Jüngling du,
Ein Mägdlein oder Kind? sen's wer es sey,
Die schrecklich mir mit fremdem Zauberschrei
Den tiessten, seligsten der Träume brachen,
Mich qualten, peinigten, mit Nadeln stachen,
Sprich, sahst du sie?

Wlasta.

Nein, niemand sah ich bort, Du warst allein, und Fluch bein jedes Wort! Zwratka.

D bu warst blind, es ist ein Mann im Land, Bon bösen falschen Künsten ist er voll, Des Krokus Töchter bieten ihm die Hand, Daß er der Götter Haus erschüttern soll, Er hat ihr thöricht Herz so fein umsponnen, Doch Zwratka bringt es blutig an die Sonnen. Wlaska.

Fremd ift nur Pachta bier, der stille Maurer.

3wratta.

Still ift der graue Bolf, der lift'ge Laurer: Doch würgt die Birtinn er, die in bem Duft Der Blumen forglos an dem Quell entschlafen. Und treibt ein blutig Gviel mit ihren Ochafen. Still ichwebt ber Adler blaulich in ber Luft. Bie eine Locke aus des Donnrers Bart. Richt ichreit er, fo bie Tauben er gewahrt, Die auf bem bunflen Gaatfeld fchimmernd fpielen, Richt ftummer fann ber Pfeil vom Bogen gielen. Still find die tiefen Baffer, bobe Roth Bolt leisen Odem, und es schweigt ber Tob. Bleib', Blafta, nur ben Unterird'ichen tren, Die Gorge nabt. Wenn bie Gefahr vorbei Will ich ben Ring Libuffens bir icon finden. Wir werden ftreiten, werden überminden! (216.)

Wlasta.

Bjelbog, ber blinden Mutter dich erbarme,
Die fucht, und fieht ihn nicht an meinem Urme,
Eh sie ihn findet, wird so hoch er steigen,
Daß ihre Künste nie mehr ihn erreichen.
Den Göttern ist sie eine alte Magd,
Die täglich ihre finstre Kammer fegt,
Und nur den Unterird'schen, deß sie pflegt,
Mit allen Falten ihrer Laune plagt.
Wie bange ihr um ihre Götter ist,
Die nichts ihr geben, als ein wüst Genist
Verwirrter Künste und unselger List,
Unsichre Formeln, tausendfach bedingt,
Daß selten ihr ber Zauber ganz gelingt.

(Sie ftöft in die Erompete, als fie der Manner hornruf in der Bee gend feballen hört. Stratfa, Scharfa mit den Mägdlein fleigen mabrend ihrer letten Rede von der Burg nieder.)

Der Unterirdischen, Unwilligen,
Der Zänker Dienst will sie nur bistigen.
Fremd ist ihr Lado, die nur freundlich blickt,
Und Lel, der füße, der die Pfeile spiekt,
Doch ich folg' ewig treu der Göttinn Winken;
Und wenn auch rings die Tempel alle sinken,
Im heilgen hain ein Sturm aus andrer Welt
Die Säulen tausendjähr'ger Eichen fällt,
Bleibt, Krasnipani, dir des Menschen Brust
Zu offnem Dienste und geheimer Lust
Ein ewiges geschmücktes Opferzelt.

#### Stratfa

(Scharfa, und die Dienen.)

Die Nacht war fturmisch und voll bosen Wettern; Kaum schüchtern schlummernd auf des Morgens Flügel Löfit Kikimora seiner Traume Zügel, Co raufet wedend der Trompete Schmettern Dem Gott die thaubeträuften Loden aus. Was treibet, Wlasta, uns so früh heraus?

Sharka

(man hört in der Ferne Hornrufe.) Still! hort der Wächter Hornruf rings im Thal, Die in dem Nebel um die Hütten schleichen, Den Traum vom Haupt der Manner zu verscheuchen, Sie wecken sich zu der verfluchten Wahl.

Wlasta.

Euch, meine Heerde, sammle ich als Hirt, Ich hörte, wie der Wolf im Walde heult, Der kalt vom Thau der Nacht zur Flur nun eilt, Und bald sich frech vor uns hier sonnen wird. Was fragt ihr? Soll ich Kagen euch vergleichen, Die siebenmal auf Mord am Tage sinnen, 3) Und drauf vergessen siebenmal beim Spinnen? Schnell wußte Wrsch Dobrowka zu erreichen. O tretet her, seht dieses blut'ge Zeichen, (Sie zeige ihnen die Stelle. wo Dobrowka erschlagen wurde.) Es ist Dobrowka's, unsver Schwoster, Blut, Die jest gebändiget bei Rozhon ruht.

Die jest gebandiget bei Rozbon rubt. Erschreckt euch nicht, was diese Nacht empfangen, Was diesen Morgen wird zum Licht gelangen.

Stratta.

Sprich es nicht aus, was hilft hülfloses Nennen? Wir alle hier sind dieses Blutes Zeugen.

Ocharfa.

Mag fich Libuffa einem Manne beugen, Wir bleiben frei, wir wollen nie uns trennen. Blafta.

Wir bleiben frei, wir wollen nie uns trennen! Leicht ist's gesagt, und schwer ist es geblieben, Leicht ist's zu wollen, schwer ist es zu können. Der Wille, der zusammen uns getrieben, Beugt schmählich sich beut' eines Wannes Willen, Der wird, mit uns den seinen zu erfüllen, Das freie Schwert, das Silber, Gold und Eisen Per Dirnen Hand, der Dirnen Leib entreissen. Ihr mögt entblößt euch vor den Männern schämen, Und zu der zücht'gen Spindel euch bequemen.

Hodka.

Da wird nichts draus, ich kam' vor Scham von Sinnen. Denn niemals schäme ich mich, als beim Spinnen. Wlasta.

Er schieft zur Moldau uns, die mit ben Gelmen Wir trinkend jest in stolzer Freiheit schöpfen, Der Manner Gemb zu waschen!

Mabka.

Fluch ben Schelmen!

Ich wasche es zugleich mit ihren Köpfen, Den Fleck, der nicht von mir, will ich nicht löschen, Nicht ihnen, nein, sie selbst schwur ich zu dreschen. Was a ft a.

D klagt, ihr Dirnen, bald bricht eure Kraft. Ihr, die das Feld auf flücht'gen Rossen meßt, Singt bald wie Finken in des Kasigs Haft, Bis ihr der freien Dirnen Lied vergest, Mur Spinnersieder hinter hölzner Wand. Ihr, deren Rossichweif stolz im Winde weht, Mun bald dem Manne mit gezähmter Hand Des Elends Zwirn aus ew'gem Rocken dreht.

Zastawa.

Deß Brod ich effe, bessen Lied ich singe, Daß Huihussa Libussa hoch stets klinge, Daß aus Libussa's Brod kein Mann mich bringe, Hier biese gute Klinge mir erschwinge.

WI afta.

Es nahet euch die Zeit des niedern Dienstes, Besteißet euch des schmutigen Gewinnstes, Eilt, eh' euch noch der Manner Oberhand Bom Sattel setzet in den blanken Sand, Bertauschet schnell das Roß um eine Ruh, 84) Und führt dem Mann sie, der euch mahlet, zu. Milenka.

Da haben wir's, hab' ich's doch gleich gedacht, Da ist auch die verwünschte Auh schon wieder, Nun hab' ich einen dummen Streich gemacht, Reist ihr den Harnisch mir vom Leibe nieder, So bin ich; wie man mich zur Welt gebracht. Im Zorn brannt' ich ein Loch mir in das Mieder, Das wird mir eine Pracht sehn bei der Nacht! 85) Der Guckguk gebe was auf eure Lieder, So ihr nicht halten wollt, was ihr versprecht. Ich, hatt' ich nicht gebohnt Milick den Knecht, So wüßt' Milenka nun, wo unterkommen, Er hatte mich auch ohne Kuh genommen.

(Die Dirnen fachen fie aus.) Jetzt werd ich obendrein noch ausgelacht.

Stratka (unwillig.)

Weil dir ein Loch im Mieder bange macht, Durch das ich jetzt zu deiner Schande sehe, Wie es mit deinem Männerhasse stehe. Doch wahrlich, Wlaka, du sprichst hier nicht gut, Statt ihn zu stärken, schwächst du ihren Muth. Die Rede, die ich von dir angehört, Hat mir das Heut in allen Abern siedet, Eh' meinem Leib ein Schelm von Mann gebietet, Treib' mit dem eignen Schwert ich Buhlerei, Frei sind die Mägdlein, und sie bleiben frei!

Frei find die Magdlein , und fie bleiben frei! Scharfa.

Unmöglich, Blafta, find mir deine Reden. Beil Rozhon gestern meuchlings dich bezwungen, Wähnst allen Dirnen du auf's Haupt getreten. Blaft a.

Ich habe waffenlos mit ihm gerungen, Libuffens Gelm hat mich, wird euch verrathen, Legt erft ein Mann den Hochzeitskranz ihm auf. Weh! gaben wir, in Schmach nur zu gerathen, Den ew'gen Frieden des Geschlechtes auf, Und lernten wir zu streiten und zu bluten, Daß ruhig wir der frechen Manner Ruthen

Rings machfen febn, die uns zu geiffeln grunen? Dein, nimmermehr, fie konnen uns auch bienen. Der Jungfrau haben wir allein geschworen; Gibt in der Che effer Sklaverei Gie nur ein Staubchen unfres Rechts verloren, Co machen wir vom Mannerjoch uns frei; Schmiegt fich Libuffa, fteben wir boch fest, Die Giche bebet nicht, und trott dem Sturm, Schwanft gleich im Gipfel bublerifch ein Meft. Drebtigleich fich nach dem Wind die Kobn' am Thurm, Und fpielen Evautspiel in bes Schiffes Flaggen Die Enkel Stribogs, daß die Maften frachen, Micht mankt ber Thurm, Die Maften ichablos bleiben, Die Winde nur bas Schiff zum Ziele treiben. Libuffa fprach, als fie die Kron' erlanget: 3d nehme fie, ich hab' fie nie verlanget, Doch nur den Gottern geb' ich fie guruck! Go lagt uns fprechen bann mit begrem Gluck: Die Freiheit haben wir durch fie erlanget, Und sie verdient, und nicht von ihr verlanget, Wir geben fie ben Gottern nur guruck! Es bricht, der uns verband, der fremde Willen, Ein eigner halte uns, ben wir erfüllen. Bertraut ihr mir, und ehrt ihr meinen Stamm, Der rein're Burgeln als Libuffa gabit, Co schließet euch um mich zu einem Damm Ben deffen Ginfluß, dem fie fich vermable. Richt schmalert dief ben Gid, ben ihr geschworen, Ein eigner ift's, geht jener uns verloren. Wir wollen, obn' fie wen'ger d'rum ju ftuten, Uns felbit, daß nicht ihr Sturg uns treffe, fchugen. Co fprechet bann: Bollt ferner frei ibr fenn, Go bleibt Libuffen, aber fend auch mein,

282

Co bleibe ich auch, wie bas Licht beim Feuer, Du hige, Stratta, Flamme, Scharka, euer. Stratka.

So wahr die hige beiß, ich laß dich nicht!

Ich laß bich nicht, fo mahr die Flamme sticht! Die Dirnen.

Und glüh'nde Brande find wir all' dabei! Blafta.

D kühne Trene, glorreiches Geschrei! D Hise, Flamme, Licht, allmächtig Feuer! Dich löscht kein Mann, sa, du bist ungeheuer-Nun schwört, ihr Mägdlein, hier bei diesem Ring, Der siegreich in dem Traume vor mir ging, Den Männern Truß, Libussen Schutz und Freiheit, Und ew'ge Freiheit diesem Dirnenbunde!

(Blaffa, Stratfa und Scharfa legen ihre rechte Sand au ben Ring und geben ihre linfe ben Dirnen, die fich weiter faffen.)

Ulle.

Den Mannern Trug, Libuffen Schutz und Freiheit, Und ew'ge Freiheit diesem Frauenbunde! Scharka.

Ich hor' Geraufch hier in dem nahen Grunde. Wlafta.

Schnell schwingen wir am Ring uns in bie Runde, Denn was wir an dem Rand der Nacht geschworen, Berhehlet fen's, bis es zu Tag geboren!

(Die Mägdlein schwingen fich wie ein Rad um ben Ring.)

Libussa, Rascha, Tetka treten auf.

Tetka.

Welch Spiel?

Kafdya. Ad Andrews (1877)

Libuffa.

Baltet, Dirnen, fteht!

(Die Mägdlein fahren aus einander, indem fie den Ring lostaffen, Wia fia behält ihn allein, taumelt aber schwindelnd in Libus-fens Arme, welche sie einigemal nach der entgegengesetzten Seite dreht.)

Wlasta.

The Unterird'schen, wie die Welt sich dreht! Libussa.

Du schwindelst, Rasende, und haft kein Ziel, Für beine Bunde tauget nicht bas Spiel.

23 lasta

(stedt den Ring an den Arm.) Die Nabe eines Rads ist dieser Ring, Das durch der Jungfrau Hand den Schwung empfing, Und den verletzt, der in die Speichen greift. Libuffa.

Doch Vorsicht kettet fest das Rad und schleift Den Wagen an dem Abhang sicher nieder. Ich sage euch, treibt dieses Rad nie wieder, Leicht wird der Kinder Spiel ein Vild der Zeit, Wenn Krieg sie spielen, ist der Krieg nicht weit.

Wlasta.

Ich glaubte in dem Arm des Schlummers dich, Und fühl' von frühem Gang dein Haar bethaut. Libuffa.

Der Manner Toben trieb vom Lager mich, 3ch habe fpahend in Die Zeit geschaut.

Wlasta.

Und war die funft'ge Zeit der Jungfrau gunftig ? Libuffa.

Braut ift die Jungfrau, denn die Zeit ift brunftig.

Kommt, Kascha, Tetka, sitzen wir hier nieder, Ein solcher Morgen kommt mir nimmer wieder!

Tetfa. .

Ihr Mägdlein, singet nun ein ernstes Lied, Indeß Libusa in den Morgen sieht. (Sie seben sich vor die Badegrotte, die Mägdlein umgeben sie.)

Scharfa.

Singet nun, singet nun das neue neue Chor, 86) Wie als Braut Triglama trat an's hohe himmelsthor, Wie die Sternlein, sie zu febn, Singend vor der Kammer stehn.

Chor.

Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, Die Thranen des Thaues, die weinest bu gu fpat.

Romm heraus, komm heraus, du schone schone Braut, Deine guten Tage sind nun alle, alle aus. Deine Jungfrau'n laßt du stehn, Willst nun zu den Weibern gehn.

Chor.

Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, Die Thranen bes Thaues, die weinest du zu spat.

Lege ab, lege ab auf ew'ge, ew'ge Zeit Schild und Schwert und Panger, deine Waffen, bein Gefcmeid.

Aus dem Helm ins Haubelein Schließest du die Locken ein. Chor.

Dein Schleierlein weht, bein Schleierlein weht, Die Thranen des Thaues, die weinest du zu fpat.

Lade nur, lade nur, die rothen, rothen Schuh. Werben bich einft druden, fie find eng genug bagu,

Wenn wir zu bem Tange gebn, Wirst du bei der Wiege stehn.

Chor.

Dein Schleierlein weht, bein Schleierlein weht, Die Thranen des Thaues, die weinest du ju fpat.

Winke nur, winke nur, find nur leichte leichte Wink', Bis du an dem Finger trägst den goldnen Sklavenring, Goldne Retten legst du an, Und beschwerlich wird die Bahn!

Chor.

Dein Schleierlein meht, dein Schleierlein weht, Die Thranen des Thaucs, die weinest du ju fpat.

Tanze nur, tanze nur deinen letten letten Tang, In der Sonne welfet bald dein schoner Jochzeitsfranz. Laffe nur die Blumen stehn, Auf den Ucker mußt du gehn.

Chor.

Dein Schleierlein weht, dein Schleierlein weht, Die Thranen des Thaucs, die weinest du ju spat.

Libuffa.

Wer hat bieß Lied gedichtet? Ocharka, du?

Scharfa.

Zur Nacht, als ausgetobt der Manner Sturm, Sank auf den Bann der Burg die tiefe Ruh. Die Wache hatt' ich einsam auf dem Thurm, Triglawa sah ich auf dem dunklen Roß Den Mond, den Bräutigam, zur Kammer tragen, Die Sterne sahen traurig auf dein Schloß, Da dichtete ich so der Jungfrau'n Klagen.

Libuffa.

Weißst du nicht auch der Göttinn ernfte Worte Bu ihren Jungfrau'n an der Hochzeitspforte?

Micht weiß ich fie. O bu, die alles fieht, Die alles weiß, sing uns ber Göttinn Lied.

> Libuffa (verbüllt ihr Antlik.)

Sie sang nicht, benn sie weint!

Kascha.

O weine nicht!

Libuffa.

Des Thaues Thranen weine ich zu spät. Tetka.

Frei bift du noch, so frei dein Schleier weht! Scharfa.

Frei, wie die Wolke in dem Morgenlicht! Stratka.

Frei, wie des hohen blauen Adlers Schrei! WI a ft a.

Wie auf der Eb'ne Stribogs Enkel frei! O bleibe uns, wir schließen deine Burg; Erstürmt der Manner Woge sie, hindurch Trägt Wlasta dich, wir wollen mit den Schilden Dir einen Thurm von Lieb' und Eisen bilden. Libuffa.

Micht ist der Wind der Enkel Stribogs frei, Die Bahn, die er betritt, er stürmt sie aus; Nicht frei ist in der Luft des Ablers Schrei, Der Sonne Glanz reißt ihm den Gruß heraus; Frei ist die Wolke nicht im Morgenlicht, Der Nebel steigt, die helle Sonne sticht, In Tropfen träuft die schwache Wolke nieder,

Des Regenbog nis Pfauenrad zu runden, Der gleich dem Phonix nun fein bunt Befieder Bergungend will im Connenftrabl entzunden. So freudelos, als Freude ohne Ochmerz, So unerschönflich graufam Ochmerz obn' Freude, 3ft, was ihr Freiheit nennt; fie hat fein Berg, Ihr Leben ift des inn'ren Todes Beute. Mun bort, ihr Jungfrau'n, vor ber Sochzeitspforte Der brautlich schüchternen Rachtgöttinn Worte: Mein fdmarges Rof jog ohne Zaum und Zügel Umirrend auf pfadlofem Simmelsplan, Und fengte fich an Bjelbogs Glut die Flügel, Ablenkend ftets in ungewiffer Bahn. Mun aber tret' ich meisternd in den Bugel, Und treib' es mit bes Willens Gvorn binan Bum Friedensquell, bem lichtumfronten Gugel, Wo mir der Freund, der ernfte Denker wohnt, 3ch faß' und trag' im Urm ben milden Mond, Er muß mir folgen, er ift mein allein, 3d mad' ihn groß, ich mach' ihn wieder flein, Den Ramen trage er und auch bie Schuld, 3ch trag' ihn felbst, und beiße bie Geduld. Er fen bas Schild, bas Bild, ich bin die Gache, Der Ritter bin ich, er ift nur ber Drache, Den wie ein gamm ich im Triumphe führe. D! Hagt, ihr Sterne, nicht vor meiner Thure, Denn will er mir nicht leben nach Gefallen, Laf ich zerschmetternd ihn zur Erde fallen, Die nur ju ihm beschuldigend mag schauen. Ihr bleibet mir, ihr Sterne, ihr Jungfrauen, Muf irrer Wechfelbabn treulofen Glückes Die mandellofen Biele des Geschickes.

Ihr bleibet frei, wie ihr es fend und war't, Mun leuchtet treu, so läßt nicht Urt von Urt.

Die Dirnen.

Huihuffa, Huihuffa! Frei find die Jungfrau'n der Libuffa!

(In diesen Ausruf tont ichon der Marich der heranziehenden Manner, welche die Buhne fullen. Libuffa begibt fich unter das Thor auf ihren Gis.)

Libuffa (richtet fich auf.)

Gend mir gegruft, ihr Manner, Die ich leite, Roch fend ihr frei gleich Roffen, die zur Weide Die Sternennacht durchwandeln auf der Mu, Ihr eilet frei, die Mabne, feucht vom Thau, Bu trocknen in der jungen Sonne Strabl, Bum Sugel aus der Wiefe Rebelthal, Und wiehert frei binaus in's Morgenfeld: Ein Magblein butet uns, uns herrn ber Belt! Da feht ihr andre Roffe goldgeschirrt, Gie fpringen, wenn des Reiters Gvorn erklirrt, Ihr Haupt steht boch, vom Zügel angezogen Stolzirt ihr Sals in einem fühnen Bogen, Die Rafe bampft, und ichaumend wie der Muth Anirricht am Gebiß ohnmächt'ge Sklavenwuth. Die Mahn', den Schweif, die Fliegen fonst zu scheuchen, Durchflicht ein festlend Band, ein Ehrenzeichen, Den farten Rucken zwingt ein goldner Git Ein Baffenbeld fturgt, in der Gonn' ein Blis, Im Sattel an bem dunklen Waldrand ber, So frei als bandigend, fo leicht als fcwer. D, rufet ihr, wer folden Reiter truge! Bur Geite mandelnd uns die ichwache Magd Mit schlechtem Eichenzweig die laft'ge Fliege

Bom nachten zierdelofen Rücken jagt; Gemeine Roffe find wir, Gotter jene, Die berrlichen, fie scheinen Volkans Gobne, 87) Bom Nabel aufwarts Menichen, abwarts Roffe, Bericonet Starte fich, erftartet Ochone Im Bunder ibres Leib's auf fteter Gproffe, Und blind ichreit ihr in thorichtem Entrucken: Wir wollen nicht geringer fenn, als jene, Geb' einen Mann uns auf den farten Rücken, Burt' und ben Leib und flechte und die Mabne, Es fpiel' im Maule uns ber goldne Bugel, Um dunklen Leibe gautle bell der Bugel! Da mahnet euch die Jungfrau: bleibet frei, Der goldne Schmuck bringt euch zur Stlaverei, Wollt ihr bem Reiter euch gezügelt ftellen, Ihr kennt noch nicht den eifernen Gefellen, Was ihr nicht wollt, zwingt er euch hinzutragen Wohin ihr auch nicht wollt; er wird euch schlagen, Gein Gporn wird euch die Gliften blutig reiffen, Den leichten Ruß beschwert er euch mit Gifen : Euch Elende, die fich der Jungfrau schämen, Bu band'gen, wird er euch die Mannheit nehmen, Daß euch fein Beib, wie ihr fein Weib begehrt, Sabt ihr gebort? Ift noch ein Gerr euch werth? Gefdrei der Manner.

Ein Herr! ein Berzog! gieb und einen Berzog! Libuffa

Ein Herr, ein Herzog, ihr wollt einen Berzog! So macht euch einen Berzog! Schreit ihr boch, Alls trug' im Mantel einen ich versteckt, Schaut her, habt einen Berzog ihr entdeckt?

(Sie öffnet ihren Mantel.)

T

Ift denn ein Gerzog ein so feltsam Thier, Daß euer feiner es getraut zu sepn? Es thate Noth, ihr wart es alle gern, Um Knecht zu werden, wurdet ihr zu Gerr'n, Ist einer guch berufen, ruft ihn aus!

Erste Hälfte bes Heeres.

Der kühne Wirsch!

Zweite Hälfte des Heeres. Der reiche Domaslaus! Libussa.

Erschöpfen diese euren Vorrath schon?
The wollet doch die beiden nicht zugleich?
Wer von den beiden gab den besten Lohn?
Ich seb', die neuen Reiter stimmten euch;
Ein Mässein Hafer und ein Bündlein Heu Frist wohl ein Roß so leicht, als ihr getreu Bezahlte Namen durch die Lüfte schreit.
So einer dieser Männer um mich freit,
Will einen Fürsprech ich ihm erst erwählen: 28)
Des Freiers Gaben vor mir aufzuzählen,
Wirb für den Werschowet nun, Domassaus!

Domaslaus.

So du befiehlst, streich' ich ihn hier heraus. Werschowes.

Heraus, heraus? er frich mich eher aus. Libuffa.

Warum, Zemann? du thust ihm auch besgleichen, Was er dir reicht, wirst du ihm wieder reichen. Wer sein nicht mächtig, wird nie Undrer mächtig, D'rum seyd in gegenseit'gem Lob bedächtig; Dem Seglichen bewahre ich sein Recht: Wer um ein Haar des Andern Preis erhöht, Ein Stäubchen nur vom Werth des Andern schmäht,

Den macht Libuffa zu bes Undern Knecht. Mun Domaslaus, treulich beschreibend schät, Den mir das Volk erwählt, den Werschowes. Domaslaus.

Der helben Neib, bas Gelbftvertrau'n ber Rrieger, Leicht wie dem Leib die Geel' ift ihm der Panger, Um Biel ber Ruhmbahn nie gebeugter Gieger Ift er der Schicksalsmächte Langenpflanger. Geht, wie gestirnt das bunte Rell dem Tieger! 89) Der Sterne Will' ift nicht am Simmel ganger, 2015 an dem Kriegsschmuck- seines Leib's zu lefen. Wem er gegurnt hat, der wird nie genesen, Gein hartes Saupt ift eines Belmes Glang, Und fein Gedanke flicht am Siegesfrang. Die Stirn ift Fels, das tiefe Mug' ein Fluch, Die Nafe Stolz, der Mund ein Widerspruch, Das Kinn ein Trot, die Bruft ein Canzenbruch! Vor allem aber reget Eins das Grauen: Geht, ungeheuer raget ihm gum Rauen Bom Dhr jum Munde hin des Kinnes Lade; Geschrieben steht auf diesem Todsgestade, Gelbst, wenn er schweigt, Zermalmen ohne Gnade! Und wurde in die Welt er fich verbeißen, Rein Stahl, fein Feuer konnt' fie ihm entreißen, Gieß glub'nden Gand, ein Eismeer ibm jum Nacken, Er rührt nicht das Gebiß, fost muß er packen. Entsetlich Freswertzeug, wie breit und eckig! Wie furz und ftarr der Sals, er ift bartnackig. Gein Untlit gelbbraun fpiegelt nur die Farben Berzweifelter, die obn' fein Mitleid farben, Und waren's Uhren, hatten nicht die Garben, Die mabend er gefällt dem ew'gen Traum, In allen weiten Scheunen Bobeims Raum;

Denn unbarmbergig wird fein Schwert, fein Urm, Sein Gifenhandschuh wohl im Blute warm, Doch nie fein Berg bei einem : Berr, erbarm! Batt' Jagababa einen Cobn getragen, Und ibn in blut'gen Fahnen eingeschlagen, In ihres Gifenmorfers Bauch geschautelt, Als Raffel mit der Keule ihn umgaukelt, Und hatte ibn, fatt an der Umme Bigen, Gefäugt an Pfeilen und an Langenspiten, Batt' auf bem Schlachtfeld ibn mit blut'gen Bungen Erschlagner Webgeschrei in Schlaf gesungen, Und wuchs der Riesenvilz im Leichenfeld, 90) Micht größer mar', als diefer, er ein Gelb, Der auch nicht groß, doch ffammig und gedrungen, Als batt' am Aleinen er fich groß gerungen. Co ift er felbit, fo ift fein Ginn, fein Stand; Gein Sab' und Gut ift nichts als Waffenzierde, Und weiter hat er nichts, als die Begierde Dach Bobeims Thron und nach Libuffens Sand. Libuffa.

Ist er so hoch, als du ihn hast gebrüstet,

So ziemt sich, daß nach Hohem ihm gelustet.

Du hast ihn ganz in blanken Stahl gerüstet,

Und wird so künstlich Werk mit Gold bezahlet,

Bergolde er dich, wie du ihn verstahlet.

Sprich, Werschowek, den Werth des Manns mir aus,

Den mir das Volk erwählt, des Domassaus.

Berschowek.

Bergönnt, ihr Götter, daß mit seinem Lobe Ich seinen Riesenpilz ihm niedertobe! Hörst du, Libussa, rings der Stiere Brüllen, Der Schweine Grunzen und das Schafgeblöte, Das Wieheren der Rosse und der Füllen,

Der Efel Schrei, das Mederen der Bocke? Sie wiebern, grungen, medern im Bereine: Schau auf uns, Domaslaus, wir find die beine! Doch borten fie fich nie im weiten Feld. Den Pflug, ben frub er zu der Furche fellt, Bing gleich fein Sonnenrof ihm Bjelbog vor, Braucht biefer Bauer nimmermehr zu wenden, Und ging bas Roß nicht in bas Abendthor, Dbn' diese em'ac Furche zu vollenden, Die ftieg Triglama mit bem Mond empor, Der helle Tag, er murbe nie fich enden. Und boch ift nur fo groß bes Mannes Relb, Daß fein Gefind es bicht zur Jagd umftellt: Denn waren Garben alle feine Dagde, Und feine Abren waren alle Knechte, Co viel der Anechte Schaar doch nie vermochte, Daß fie der Magde Garben unterbrachte. Und bing fein Flachs auf feiner Anechte Roufen, Und diese Rocken schlöffen feine Dirnen Mit Anieen fest und fingen an ben Bopfen Und Ochopfen an zu fpinnen und zu zwirnen, Eh' wurde Gouhl' und Spindel ab fich dreben, 2015 wir den halben Flachs gesponnen feben. Co vielen Sonig bauen feine Bienen, Daß felbit die Priefter feinem Sonigkuchen, 9') Der als Geschenk vor Suetowid erschienen, Ills einem Lichtdieb in dem Tempel fluchen; Er fullte gang ben Raum mit nacht'gem Grauen, Man mußte Kenfter durch bas Machtflut hauen. Berfiegte je einmal des Gottes Soin, Mit Meth und Fruchten füllt es Domaslaus; Denn Gima borgt von ibm ber Musfagt Korn. Doch alles dieß füllt nicht den Reffel aus,

In dem er feines Methes Woge braut: Die hundert Ochmiede, die daran geschmiedet. Gie haben nie gehort fich , nie erschaut. Und all' der Meth, der in dem Reffel fiedet, Küllt nicht des Bauernstolzes weite Saut; Denn mar' ber Reffel fester noch vernietet, Der einz'ge Bunsch nach dir, du bobe Braut. Berfprengte ibn, und diefes Landes Wunder, Gie gingen all' in feinem Methe unter. So febr verlangt er nach des Krokus Geffel. D ungeheurer Wunsch, o tleiner Reffel! Und ware all' mein Lob fo eitel Gold, Daß außer zu des Riesenvilzes Gold. Es zu beschaaren alle feine Pfluge, Und zu beschlagen alle feine Karren, Ja zu vergolden feinen Werth genuge, Ein Staubchen mar' es gen des Goldes Barren , Die ibm zu Saus in seinem Raften raften. O schweres Gold, o ungeheurer Kasten! Libuffa.

Ein Kasten kaum so groß als deine Lüge, Ein Kasten schier zu klein für große Narren, Ein leichtes Gold gen alle Wassenlasten, Die seine Lügen deinem Leib anpasten, Doch groß und schwer genug, uns zu erheitern. Nun sagt, was jeder von den Freierkleidern, Die ihm sein Freund geborgt, sich selbst zuspricht. Was übrig bleibt, verfalle dem Gericht.

Domaslaus.

Ich fende, Fürstinn, dir ein Hundert Stiere, Die Farbe schwarz, dem Roß Triglama's gleich, Und Hunderte milchreicher Kühe viere, In Farbe weiß, dem Rosse Bjelbogs gleich,

Cedis bundert Roffe, alle aut gefdirret, Das Schafvieh aber, das mir gabllos irret, Treib' ber ein Sirt, def Allter alfo boch, Daß er aus einem Paar die Beerde gog. Und jeden Stier fubr' an bem Born ein Mann, Der Butte, Reld und Pflug fein nennen fann, Und jede Rub fuhr' an dem Born ein Weib, Die Kinder zwei gebar mit zucht'gem Leib, Die follen fiten auf der Thiere Rucken, Mit Band und Blumen ihre Borner fdmucken. Und auf drei bundert Roffen follen figen Begiert mit Ringen ihre fpigen Mugen, Drei hundert Dirnen, welche bir, Libuffa, Laut jubelnd fingen beinen Bochzeitreigen, Und auf brei bundert Roffen follen figen, Mit Redern ausgeschmückt die boben Müßen, Drei bundert Knechte fchreiend dir Buibuffa! Willit du tem Wunsch bes Domaslaus dich neigen. Erfte Balfte des Beeres.

Huibuffa Domaslaus und Libuffa!

Libuffa.

Biet', Werichowet, kannft du mich theurer kaufen? Werschowet.

Eh' all sein Nieh vorüber ist gezogen, Werf' ich den Bauernstaat ihm über'n Hausen, Und war' er reicher, als ich ihn gelogen, Jag' ich den Brautzug ihm durch seine Saat, Eh' noch er deines Schlosses Bann genaht. Ich werse Knecht und Magd von seinem Roß, Und führe sie als Stlaven in dein Schloß, Knecht, Magd, Ochs, Esel, alles das, was sein, Es werde dein, wirst du, Libussa, mein. Ein reicher Filz ist er, so weit er warm, Urm bin ich nur, doch hier durch biefen Urm Bin ich so reich, als weit ich reichen kann, Ein Apfel ist die Welt, zu deinen Füßen Wird dir mein gutes Schwert ihn treiben muffen, Ich liebe dich, Libusa, bin ein Mann!

Zweite Balfte des Beeres.

Huihussa Werschowet und Libussa! Libussa.

Mein um die Welt nicht, um den Apfel nur, Den gestern ich als Preis der Werbung setze. Wer ihn getheilt ohn' einer Trennung Spur, Wer ihn erward, ohn' daß er ihn verletzte, Der gebe mir den Apfel jetzt zurück, Ich theil' ihm meine Hand, mein Herz, mein Glück!

Weh mir! Bas in dem Mund gabnlofer Greifen Die Ruf, find Thoren Rathfel eines Weifen.

Werschowes.

Ja, was für eines Blinden Aug' die Leuchte, Der enge Krughals für des Fuchses List, Was für den Schnabelstorch des Tellers Seichte, Was für ein hungernd Huhn die Perle ist, Das ist des Apfels Räthsel uns gewesen; In zwei ihn spaltend, war es nicht zu lösen, So gaben wir des Zwiespalts Apfel hin. Und nochmals Apfel nenne ich die Erde, Verheiße nochmals hier mit diesem Schwerte, Willst du, treib' ich zu deinen Füßen ihn.

Domaslaus, Ich breche Apfel dir von meinen Baumen, So viel als Sterne in des himmels Raumen,

Libuffa.

Ihr Manner wollt hier eine Krone theilen,

Ibr Manner wollet bier Libuffen theilen, Ibr Manner fonnt ja feinen Apfel theilen, Der wie die Kron' und ich untheilbar ift; So ward ich eurer frei durch weise List. Die Gitten Diefes Lands find mir bekannt, Muf andre Weise freiet jeder Stand. 92) Ein größrer Metherug, eine beffre Rub Schlägt einem Bauer leicht die Jungfrau ju; Co, Domaslaus, warbst um Libuffa du, Und wahrlich, war' ich eine folche Braut, Du triebest mich mit beinen Beerden ein. Beb, faufe bir um eine Ochsenhaut Ein fruchtbar Weib, die beiner werth mag fenn. Du, Berschowet, wirbst nach der Krieger Gitten: Bewaffnet kommen fie zur Braut geritten, Gie greifen zu, und lieben nicht zu bitten, Und war' Libuffa eine Reiterbeute, Du führtest vor dir auf dem Roß mich heute, Und würdest das gemeine Lied anheben: Huf's Rof, auf's Rof, wir schwingen sie, Umschlingen sie und bringen sie, Um feinem Undern fie beraus zu geben. - \* Go wirbt man nicht um berzogliches Blut, Nicht um den Stuhl des Cheche, des Rrokus But. Run weicht, ihr Freier, tretet ab von hier, Und bleibt ihr ruhig, bleiben Freunde wir! Domastaus.

Verfluchte Stunde!

Werschowet. Wir gehorden dir.

(Beide ab.)

Libuffa.

Wenn Mannerherrschaft euch nur wurdig scheint,

Ift euch nicht Manns genug der Burd'gen Rath, Den um den Thron die Jungfrau fich vereint? Reuft wandelt Recht auf jungfräulichem Pfad. Bedenkt, ihr Männer, wo ein Mann regiert, Wird meist das Ruder doch vom Beib geführt. Des Königs Willen trägt die freche Dirne, Die ihm zu Billen ward, auf frecher Stirne. Erwäget euer Heil, nicht von mir wanket, Ich sehe vor, daß einstens ihr mir danket.

## Das Bolk

(schreit ungestüm durch einander.) Du follst den Herrn, den Herzog uns ernennen! Wen du erwählst, den wollen wir erkennen! Wir weichen ohne Herzog nicht von hier! Wir lassen ohne Herzog nicht von dir!

Libuffa.

Bedaurenswerthes armes Volk der Cchechen! 93) Du haft noch nicht erlernet, frei zu leben. Gelbst willft du nun den Stab der Freiheit brechen, Die edle Manner fterbend bin nur geben. Die Sand willit willig du zur Feffel ftrecken, Bum Jod den ungewohnten Racken recken. Un dir wird fpate Rachren' einst bewährt, Die an den Froschen, die den Storch begehrt. Ihr mögt wohl nicht des Bergogs Rechte kennen, Erschrecket nun, ich will fie fürglich nennen. Leicht ift es, einen Bergog aufzustellen, Schwer ift es, einen Bergog abzustellen. Vor feiner Macht, des Macht noch bei euch fteht, Bor feinem Unblick, ift er erft erbobt, Wird wie im Fieber euer Anie erbeben, Die Bunge euch vor Schreck am Gaumen fleben. Raum fpricht er, fo feufzt Furcht auch aus dem Anecht:

Ja Berr, verfteht fich! Rug' die Sand, gang recht! Gein Wint wird euch, ohn' einmal nur zu fragen, Berdammen, feffeln, an ben Galgen ichlagen. Euch felbst, und aus euch, wer ihm nur gefällt, Bu Knechten, Bauern, Goldnern er bestellt; 3hm muffen Bogte, Buttel, Benfer werden, Roch, Bader, Muller, die es nie begehrten. Umtleute, Bollner, Behndner wird er fuchen Mus folden, die den Plackereien fluchen. Bu Pfligern, Schnittern, Schmieden wird er machen Ohn' weitre Wahl die Faulen und die Ochwachen; Und will er, muffen Rell und Leder naben Die Augenkranken, die den Stich nicht feben. Bur Frohn' wird er euch Gohn und Tochter zwingen, Bon Stieren, Rüben, Roffen, allem Dieb Müßt ihr das Befte in den Stall ihm bringen , Bas euer war, wird fein, ihr wift nie, wie. Un Butten, Bofen, Wiefen und an Reldern, Un Früchten, Sausrath, Werkzeug und an Gelbern Bleibt ficher nichts vor eines Bergogs Mugen, Als fein wird er bas Eure alles brauchen. Was zögre ich, wozu die Worte doch, Belüftet euch nach einem Fürsten noch? Go will ich, eurer Thorheit mich zu neigen, Den Bergog euch und feine Beimath zeigen!

Bolf.

Ein Mann foll zu bem Stuhl des Krofus fleigen!

Libuffa

(fceint eine Zeitlang nachzufinnen, bann hebt fie, ihren Stab ausftreckend, ihre Rebe an, mahrend welcher Wiafta's Spannung bis gum lebhafteften Ausbruche fleigt.)

Zieh hin meine Tauhe Auf Pfaden des Traumes, 500

Und laffe bich nieber Dort jenfeits ber Berge, Um Ufer der Bila Bei Stadit dem Dorfe Ist einsam ein Brachfeld, In Lange und Breite Awolf Schritte nur meffend, Bar feltfam gelegen, Won Actern umgeben, Bebort es ju feinem ; Dort pflugt euer Bergog Mit icheckigen Stieren, Der eine gegurtet Mit ichneeweiffem Streife, Und weiß an dem Saupte; Der andere weißlich Die Stirne geblaffet, Sat weiß auch die hintern 3wei Fuße gefarbet. Go gut es euch dunket, Mehmt bin meinen Mantel, Den Gurtel, die Goube, Den Fürsten gebührend, Und eilt, zu verfünden Dem Manne den Willen Des Bolks und Libuffa's, Und führt euch den Fürften, Den Gatten mir ber, Der Primislaus beißet -

Waft a (fürst beftig hervor.)
Um aller Götter Willen, halte ein!

Libuffa.

Weh dir! du Rasende, was fällt dir ein, Wie brichst du mir das Wort mit wilder Wuth? Volk.

Weg mit der tollen Magd, Blafta, zurud! Wlafta.

Libussa, nimm mein Leben, nimm mein Blut, Nur breche nicht der freien Wlasta Gluck, Ermorde mich, eh' ich mit ihm dich sehe, D wähl' ihn nicht, beug' nicht dem Joch der Ehe Dein freies Haupt, von deinem Throne treiben Will ich dieß Volk, du mußt jungfräulich bleiben. Fluch euch, ihr finstern Götter, ich vergehe, Daß solche Schmach ich an Libussa sehe!

Weg, mit der Dirne weg, sie muß hier weichen, Schlagt nieder sie, will nicht die Tolle schweigen.

Stratta, Scharka

(treten gu ibr.)

Wer richtet hier, wer ist hier schon ber Mann? Wer ist des Tod's, wer rühret sie uns an? Libuffa.

Laft fie, ihr Dirnen, tretet her zu mir, Dich, Wlafta, weiß' ich schmerzlich jest von hier, Besinne dich, die dunkle Erde trank.
Wiel beines Bluts um mich, und du bist krank.
Wlasta.

Fluch dir, mein Blut, du bift fur die gefloffen, Die Gift in alle Ubern mir gegoffen.

Libuffa.

O Schreckenswort des Traums! flieh, Wlasta, slieh! 94) Daß ich das Schwert des Chechs nicht gen dich zieh.

Blasta.

Web mir! des Schicksals finftre Wolken brechen, Web dir, Libuffa, web dem Berrn der Cchechen!

(Gie eilt hinweg.)

( Gine Paufe.)

Libuffa.

Der Primislaus beifet, Das beifit ein Erfinner, Denn manderlei Rechte Auf euere Kövfe Wird fcnell er erfinnen, Und über das Land hier Erhebt fein Geschlecht fich, Kunfbundert und achtzig Und mehrere Jahre! Muf, Druhan und Chobol, Ihr brachtet das Gilber, Run gieht nach bem Ucker, Und bebt mir ben Ochat!

Chobol.

Wir wiffen nicht den Weg, um bin zu gebn. Druban.

Wir baben niemals diefen Mann gefebn. Libuffa.

Lafit jaumlos ben Belter, Das Leibroß Libuffa's, Mur laufen, und folgt ihm; Es wird feinen Berren Mit freudigem Wiebern Und Springen begrußen, Und fnieend ihn ehren, Der gaftfrei euch bietet Um eisernen Tische

Das mäßige Mahl.

Nun ziehet in Frieden
Und last euch nicht irren,
Denn wist, dieser Tag ist
Die Wiege der Zukunft.
Um Zank dieses Tages
Verblutet die Nachwelt
In grimmigem Streit.
Euch hüten die Götter!
Ihr aber, ihr armen,
Unseligen Echechen,
Rehrt morgen mir wieder
Zur nämlichen Stunde,
Und beuget den Nacken
Dem Joche des Herrn.

Chor der Bergleute.

Sluck auf! Gluck auf! Wir folgen bem Lauf, Wir führen ben Fürsten, Die Sonne bes Landes, Wir führen ben Gatten, Den Vollmond bes Hauses, Den Weisen, ben Helden, Den Glucksstern bes Reichs, Zum Stuhle bes Chechs Aus ber Tiefe herauf, Gluck auf! Gluck auf!

Tetfa.

Libuffa, nimm den Glückwunsch Tetka's an, Dibilia sieht gern, was du gethan.

Kascha.

Sie segne beinen Schoos mit reicher Frucht, Die fpate Nachwelt blub' aus beiner Bucht. Libuffa.

Ich that allein, was mir der Traum befahl, Die Wahl der Götter war auch meine Babl. Gelbst Wlasta's Zorn lag in der Götter Rath, Was sonft wohl trieb sie zu so rascher That? Stratka.

Das Mitleid und die Treue felbst für dich, Die Treue fur und all', Mitleid fur fich. Libuffa.

Go? glaubst du fo? dann fühlt fie, wie mein Berg, Dann schrie aus Wlasta's Bruft Libuffa's Schmerz! 3ch kann nicht gen die finstern Götter streiten, Der Born des Tags verheiffet blut'ge Zeiten. D Hochzeit! hohe Zeit! du bist voll Tücken, Im Untlig trägst du Guld und Kampf im Rücken, Die Jungfrau tangt, es geht das Weib auf Krücken; Du armes Bolklein Cchechs, du mußt dich bucken, Die Liebe Schlägt dem Leide Mofenbrucken, Des Gifers Gisgang reiffet fie zu Stücken, Im Blut ertrinkt das irdifche Entzücken: Rommt, folget mir, den schonen Tod ju schmucken! (Gie wird von den Dirnen unter dem Gefange hinan geleitet :) Traure nur, traure nur, du schone schone Braut, Deine guten Tage find nun alle alle aus, Web' geschmücket in die Noth, Wie das Lamm zum Opfertod. Chor.

Dein Ochleierlein weht, bein Ochleierlein weht, Die Thranen des Thanes, die weinest du zu fpat.

## Diemin, das Stegsfeld.

An einer Siche fieht auf einem flavischen Altar Zwratka's Gott Tschart, ein kleines häßliches Bild; er hat einen Fächer in Sänden. Zwrats fa tritt heftig auf, und schlägt mit einem Beile dreimal gegen den Felsen. Entawopa, Moriwescha, Meneljuba eilen heraus und vollbringen alle Befehle Zwratka's sehr hastig, wie auch alle Reden sehr schnell find. 95)

3 wratta.

Den Reffel, die Kohlen, Den Dreifuß beraus!

Entamopa.

Bier ift, was befohlen.

Morinescha.

Bas wird nun baraus?

3mratta.

Macht Feuer, fend fleifig, Sucht Dornen und Reifig,

Den Dreifuß nun fest.

Meneljuba.

Der Reffel fteht gut.

Morinescha,

Bas gibt es nun jest?

Zwratka.

Ich fächle zur Glut Die weckenden Winde,

Gebt ber mir geschwinde

Den Fächer, den Tschart

Der Gott mir bewahrt.

Was steht ihr, wo bleibet

Vom Bocke das Blut?

Die Geisel nur treibet

Dich langsame Brut!

(Die Dirnen eilen ab.)

Es drangen die Zeiten,

3ch muß mir bereiten

Den treibenden Trank, Bad in and Das Berg ift mir frank, manden mann von won sein .... Mein Gotteben, mein Tichart, Nach nächtlicher Fahrtmann ten bediebt das inn gefort wire at Dich wiederzusehen Im Tange ju breben, Bu fuffen, au lieben, Riventeur. Und was wir all' trieben, moldan sie istem noch Du wirst mir verzeihen, Die Waffen mir weihen, 3ch werde bir ichlachten, Die beiner nicht achten , sie geine ?? Die gegen bich find; Ja felbst in der Mutter alle bell Das lichtlofe Rind. Du wirft mir es zeigen, Denn ich bin bein eigen,

O feliger Reigen! D Wunder der Mainacht, 

Die Bobeim mir frei macht! amis affe

Entawopa Francisco de dia eine (aus der Sohle mit Befagen.)

Reder fels finell find. one

JE 18 3.70 385 A 11 VAL

क्षिणी काली (अवसा व ...

Tinde Ternen und Reifig,

Den Dreifus nun fieben

melan in olding

Den Deiter Devens!

Bier baft du bas Blut.

Meneljuba. , odnien nomonom sid

Wir fegen's jur Glut.

Moriwescha.

Was gibt es nun weiter?

Zwratka.

Wo bleiben die Krauter ?

Entawopa.

Was kummern uns Kräuter? Meneljuba.

Den Reffel wir bolen.

Moriwescha.

Die Reifer, die Rohlen.

Entamora.

Wir feten jur Glut Den Dreifuß, das Blut.

3 wratka.

Wie wird euch zu Muthe?
Ich will euch bekehren,
Die Geisel, die Ruthe,
Die werden euch lehren.
Euch sticht wohl der Haber,
Das freche Huihussa,
Der Schrei der Libussa;
Doch ich weiß ein Aber,
Das soll euch bald zwingen;
Die Kräuter, die Kräuter!
Wollt ihr sie gleich bringen?
(schägt sie mit der Geisel.)

Ihr spracht mir zum Sohne. Moriwescha.

Weh, weh mir, verschone!

Meneljuba. Weh, schlage nicht weiter!

Entamova.

Wir haben nicht Kräuter!

Zwratfa.

Wo ist Hubaljuta, Die klügste von Allen? Wo ist Ziack der Knabe? Muft sie aus den Hallen, Nach Kräutern ja habe Geschickt ich die beiden.

Entra wo way a ...

Gie ift zu beneiben!

Moriweschain

salasti i i ye is

The mile to the late of the

ruis van prod Affic

Gie hat überwunden!

Meneljubalis al de le de

Gie find nicht gefehret, diffarma

Schon find es vier Stunden!

Zwratka.

3ch bab' fie gelebret, Bu finden die Stelle Der Kräuter bei Macht. Die lang ift's ichon belle, Mir abndet nichts Gutes, 3br wift drum, geftebt!

(Sie erhebt die Beifel.); mannige

Moriweschange

D fcon' unfres Blutes!

Entawopania

(in die Scene jeigend.)

Gie kommen, febt, febt!

Meneljuba.

Biack fteht dort und fleht!

(Biad erfcheint in der Ferne in einer fiebenden angftichen Stellung.)

3 wratta ...

(faßt ihn drobend in's Huge.)

Den Fächer nehmt, weht

Bur Flamme die Kohlen.

Ihr zweie ichnell gebt,

Die Huslien zu holen, 96)

Die zaubrischen Barfen;

Huch bringt mir die scharfen

Roch grunenden Ruthen,

Der Schelm-foll mir bluten.

Biad.

Leb' wohl bann, Frau Zwratka, ! 3ch gehe zu Stratka, Der Jungfrau jurud.

3mratka.

Du troteft noch, Bube? Geh, suche bein Glud, Geh hin nach der Stube, Sie werden dich blenden, Und dir von den Sanden Die Daumen abhauen.

Biact.

Ach, konnt' ich bir trauen! Willst bu mich nicht schlagen? D weh mir, sie tragen Die Ruthen berbei!

(Die Mägdlein fommen mit ben Suslien und Ruthen.)

\_ locked red i

1.65

Zwratka.

Bekenn', ich verzeih! Wo ist Hubaljuta? Wo ließst du sie gehn?

Biack.

Wir haben die Lado, Den Zelu gesehn, Dort ließ ich sie stehn. Frau Lado war heiter, Sie gab mir die Krauter, Und schiefte mich weiter.

3 mratka.

Bas Lado, was Zelu! Gieb her diese Kräuter. Bie! Keuschlamm und Myrrhen, Und mich zu verwirren, Ist hier statt dem Mairauch Der indische Weihrauch! Wer gab dieß?

> Ziack. Frau Lado! Zwratka.

Werdammt, wer ist Lado? Wer ist sie? sprich, sprich! (Sie faßt ihn bei den Saaren.)

> Biack (in der Angst feines Bergens.)

Die Mutter ber Liebe,
Des Lel und des Did,
Sie geben und rauben
Die gartlichen Triebe,
Lel führet die Tauben,
Did führet die Schwanen
Auf himmlischen Bahnen,
Mit züchtigem Schritt
Gehn bei ihr drei Jungfrau'n,
Die werfen im Umschau'n
Drei goldene Früchte.

3 wratka.

Verwünschte Geschichte, Er schwaßt aus ber Lehre! (ichmeichelnd.)

Mein Ziadu, nun bore, Ich will bich nicht schlagen, Willft alles bu fagen ?

Biad.

Run wohl, ich will's wagen.

3 mratka ... (au den Schülerinnen.)

Bas feht ihr zu horchen,

. . .

To Hilly

Habt nichts ihr zu forgen?
Fort, fort in die Halle,
Die Kräuter bringt alle,
Sie stecken im Sessel,
Berschneidet das Kissen,
Und werft sie zum Kessel,
Daß sieden sie müssen,
Moch Reiser zutraget,
Die Glut sinkt zusammen,
Die Harfen dann schlaget
Und tanzt um die Flammen,
Fort, fort in die Höhle!
Mein Ziack mir erzähle!
(Die Mägdlein gehen ab.)

Biact.

Wir suchten die Kräuter, Da borten wir fingen Und Sarfen erklingen, Das lockte uns weiter Bur Giche des Krofs; Da fah ich beim Feuer Den Schimmer des Rocks Bon Labo ber fußen. Sie fang in die Leier 21m Ruße der Eiche, Weg bog ich die Zweige, Da fab ich fie gang, Von Kopf bis zu Füßen War himmlisch ihr Glanz. Es laufchten die Blatter, Rings fanden die Gotter, Gie fpielte jum Tang. Ihr Leib war umfloffen

Bon rothem Gewand Der Gurtel geschloffen Mit goldenem Band. Um Mantel, bem blauen, War fchimmernd zu schauen Bon Sternen ein Rand. Die goldenen Locken Ihr Maiblumenglocken Und Beilden umflochten. Die Bergen uns pochten, Die Göttinn ju feben; Da bob fich ein Weben, Und warf aus den Koblen Ein Fünklein auf mich, Da schrie ich und hab' mich Der Göttinn empfohlen, Die nun uns erblickte Und freundlich uns nickte. Wir fanten jur Erbe; Mit bolber Geberbe Erhob fie und bruckte Uns beide an's Berg, Gie weinte vor Freuden, Ich weinte vor Ochmerg; Und weil wir und icheuten, Gab fie Subaliuten, Um und zu ermuthen, Biel freundliche Ruffe, Und mir gab fie Muffe. Um Reuer wir rubten Der Gottinn jur Geite, Cie liebte uns beibe. Ru Kußen ibr fag ich,

Die Ruffe ftill af ich, Die fie mir gebrochen, Da bat fie gesprochen Bon breien, die einig, Von Triglama mein' ich, Bon zeitlichem Streben, Bon ewigem Leben, Von ewigem Tod, Von Wein und von Brod, Bom Aufgang ber Gunde, Bon Mutter und Rinde, Bom Bater und Gobne, Bom beiligen Geifte Sprach fie noch bas Meifte, Bon bimmlifchem Cobne, Von höllischen Strafen, Da bin ich entschlafen. Mir hatte vor Allem Das Kind wohl gefallen; Und als ich erwachte, Der Tag rings icon lachte, 3ch borte bas Tuten Der Borner im Thal, Gie jogen zur Bahl. 3ch sah Hubaljuten Die Sande fo falten (Er faltet die Sande.) Und vor den Gestalten Der Gotter fich neigen, Der blumenumfranzten, Die rings an ben Gichen Go filbern erglangten. 3ch mahnt' fie, zu fehren,

314

Da mußte ich hören: Geh, Ziack, nur alleine, Ich kehre nie wieder Zum finsteren Haine; Dann kniete sie nieder Und warf deine Kräuter Zur glimmenden Glut, Da bracht' von der Wiese Die Göttinn mir diese, Und sprach: sie sind gut, Und schiefte mich weiter.

## 3 wratka

(hat ihn mit mannichfaltigen Beichen bes Unwillens angebort und bricht nun gurnend aus :)

Berflucht ist bein Wort, Bur Boble, fort, fort! Fluch, Fluch- Subaliuten, Und Fluch beiner Lado! Gie muffen mir bluten. Gie mar's, die mich weckte, Den Gott von mir ichrectte, 211s ich bei der Eiche Im Traume geruht. 3ch schwöre, ich reiche Dem Tichart nun ihr Blut. Dim, fente nieder Dein Ochreckensgefieder, Umrausche die Brut. Weich! Bube, bein Blick, Er füllt mich mit Wuth!

(Gie schlägt ihn.)

Ziack (entflieht.)

Der füßen, zurück!

Zwratka

Wo find aus dem Geffel Die Krauter?

Entawopa.

Wir warfen

Sie langst in den Reffel.

3mratka.

So tanzt um ben Nand, Und schlagt in die Harfen, Ich muß über Land, Ich muß über Meer, Den Quirl gebt mir ber!

Die Mägblein

(geben um den Kessel, und sprechen zum Harfeuschlage.)
Kikimora, ungeboren,
Ohne Zunge, ohne Ohren,
Aus dem mütterlichen Schoos
Fluch entrissen,
Weil du ihr in's Herz gebissen,
Lasse deine Wunder sos!

Zwratka (in dem Ressel rührend.)

Ressel, brau 97)
Der schönen Frau
Knabenkraut und Schierling,
Uckerwurz zum Brautring,
Teufelsaug' zum Kranze,
Tollkraut zum Tanze,

Spiele die Geige Dem Pappelzweige, Daß er merk, Wie Wasserwerk Mit Feuerwerk Die Wolfswurz stärk. Eppich, Eppich, Eppich! Alrun breit' den Teppich, Nachtschatten und Fünfsingerkraut Macht gatten die Maienbraut.

Die Ochülerinnen.

Rikimora, tiefverfluchter, Sochversuchter und verruchter, Mutterqualer, Traumerzähler, Tauche alle beine Bunder In's Gebrau des Maitranks unter!

Entawopa.

Es fochet,

Moriwescha.

Es wallet.

Meneljuba.

Ein Sornruf erschallet.

Zwratfa.

Den Reffel bom Feuer, Er fuhl' in der Halle, Bier ift's nicht geheuer, Fort, fort nun ihr alle!

(Die Mägdlein eilen mit dem Reffel und allem Berathe ab.)

Mlasta

(tritt wild und zerffört auf.)

O Zwratka, Mutter, hilf, ich bin verloren!
Libuffa hat zum Manne fich erkohren
Ihn, ihn, der meines Ruhmes Himmel trug!

Sie nannte ibn, und fchrecklich niederschlug Auf mich der Bufunft bochgewölbte Gruft, D Mutter, ich ersticke, Buft, Buft, Buft! (Gie finft an den Giegftein nieder.) Mi 3 weat fa. Di und laieg ein

Beh! ift bes Jammers nimmer benn genug? Blafta, mein Rind, wer ift es, ber dich fchlug? Mluch deinen Feinden, Rluch , wer dich betrübt, D hatteft nie die Baffen du geubt! Will Bagis spring

(Sie löst ihr den Panget, und beneht fie mit der Quelle.) Wiasta.

Wie ist mir, o ein Feind vor diese Bruft! Daß ich erfaufe in der Rache Luft. Uch , konnt' ich fluchen , konnt' ich lieben , haffen! Es haben alle Gotter mich verlaffen, Dichts fann ich mehr, ber Stab ift mir gebrochen, Sie bat ben theuren Ramen ausgesprochen. Benommen, was allein mir beilig war, Berflucht bin ich, und aller Gulfe bar. Bilf, Mutter, Runftlerinn, o überteufle Den Jammer mir, an dem ich bos verzweifle! Baft du nicht Galben , haft du feinen Trant, Der rasend macht? ich bin an Sanftmuth frank. Wie elend haft du mich zur Welt gebracht, D fende wieder mich zur ewigen Racht! Bur Soble geb und bringe mir ein Gift: Glückselig, wer auf dunklem Fluffe schifft! 3weatea. have

Richt fpreche fo, du macheft mich erbeben, Mein, leben follst du, fur die Gotter leben! Gieh ber, mein Rind, auf beinem Giegesfelb Sat Tichart, der machtige, fich eingestellt. Vertraue, einen Trank will ich dir geben, Er wird dich über alles Leid erheben.
(Ub in die Höhle.)

Wiasta.

Die falt, wie beiß! bin ich ber Giegesstein, Bin ich ber Rluch, den Stratta auf ihn legte? Die finfter finnend fcweiget mir der Sain, Den meines Traumes Flamme jungft bewegte. Der schwarze Tschart still auf ber Gaule kauert, Es regt fein Blatt die fonigliche Giche, Wie tuckisch er zu mir herüber lauert, Ein Mann, ein Mann auch bier in meinem Reiche, Der Bald mich eng gleich einer Gruft ummauert, Micht pocht mein Berg, ich bin wohl eine Leiche, Die Quelle weinet und der Giegftein trauert, Den ich wie ein besiegter Geift umschleiche. Web, schrecklich! schrecklich! wie es mich durchschauert! Brich, Stiafon, hervor, eh' ich erbleiche, Rron' diese Schadelftatt mit meinem Saupt. Jett, jett, da Wlasta an die Traume glaubt! Web mir! - ift's benn fo schnell mit mir vorbei? Dann hilft auch nicht der Mutter Urgenei. Bat nicht an meinem Urm der bofe Ring, Un dem nach ihr der gange Simmel bing, Seit ich erwartend beimlich ihn getragen, Mit allen fieben Plagen mich gefchlagen ? Ich war ein Fels, wer konnte mich ersteigen? Und eines Mannes Blick konnt' mich erweichen, Er gundete in mir ein bofes Feuer, Gie nahm ihn mir, ich ward ein Ungeheuer! Es rinnt aus meinen Augen mir bas Berg, Und rafet nieder in den Thranenquellen

Wie glübend Erg, um meinen beil'gen Schmerg Dem Meer gemeinen Leides zu gesellen!

Stratta

(tritt auf.)

D Wlasta! Jungfran! was geschah mit dir? Go ganz zerstöret finde ich dich hier. Dein Untlig bleich, wild fliegt bein Nabenhaar, Find' ich dich so, die also herrlich war? Richt' beine Geele auf, vertraue mir, Es sendet mich Libusta jest zu dir.

Mlasta.

Wie traumend von dem Ust ein Vogel fallt, So warf ihr Wort mich in die öde Welt, Ich flattre einsam nun und ungesellt. Was mag d'raus werden, sieht mich so die Welt? Was ist die Welt? wer schuf sie unbestellt? Die Liebe schuf sie, die mich so entstellt!

Libuffa fvrach: sie fühlet wie mein Berg, Aus Blafta's Bruft schrie nur Libuffens Schmerg! Blafta.

Dann wehe mir! es war mein eignes Leid! Sie war unschuldig, weh, ich ging zu weit! (Sie weint.)

Stratfa.

Wie redeft bu?

Blasta.

Ich liebe Primislaus. -

Gie wußt' es nicht.

Stratka.

In Thranen brichft bu aus.

D Wlafta! liebest du, sprich, ift es mabr ?

## Miasta

Wahr, wahr, wie diese Thranen, diese Wuth, Wie meines Herzens grimmer Durft nach Blut! Stratka.

So benke meines Schicksals hier im Sain, Und meines Fluches hier am Siegesstein. Auf! Wlasta, auf! ein Fluch, ein kuhner Sprung, Und du bist wieder frei, bist wieder jung. Wlasta.

Ein Sprung, ein Fluch, der mir das Berg gerreißt, Ich kenne diesen Tod, der Freiheit heißt.

Domaslaus und Berfcoweg

Domaslaus:

Hier sind sie! Jungfrau'n, hungrig ift die Zeit, Libussens Hochzeit macht uns hohe Zeit, Ich biete, Wlasta, dir hier meine Hand! Werschowes.

Berfohn' bich, Stratta, unfer wird bief Land.

(einfitbig und untheilnehmend im hinbruten.) Bas wollt ihr hier?

Stratfa.

Dieß ift ber Mägblein Ort, Do maslaus.

Co hort denn, Mägdlein, hier der Freier Bort, Mehr als Libuffen bieten fie jest euch.

Werschowes.

Send ihr mit uns, fo theilen wir das Reich. Stratfa.

Und wie gelange diefer tubne Streich's

Werschowes.

Das heer ist unser und die Dirnen euer, Kaum bleibt noch Widerstand für Schwert und Feuer.

Domaslaus.

Send ihr mit uns, fo ift das Glud gedeckt, Wir haben unfre Schaar im Wald versteckt.

WI afta

(falt.)

Mozu?

Domaslaus.

Indef fie Chobol überfallt, Erschlagt ihr Primislaus auf seinem Feld.

Wlasta

(überrafchend plöglich.)

Mein, nein, den Domaslaus auf meinem Feld! (Sie erflicht ibn.)

Domaslaus (finet.)

Web, Lapacks Fluch!

Wlasta.

Fahr' hin, er ist vollbracht! Werschowes.

Berfluchtes Beib, folg' ibm jur ew'gen Nacht!
(Er dringt gegen fie, Stratfa vertritt ibm fectend den Den, Blafta fieht flumm bei der Leiche.)

Stratfa.

Sier ber, Berrather, auch ein Fluch ist bein, Der meine, ben ich schwur am Giegesstein! Berich owe g.

Salt ein, ein Wort erft! Bei des Glückes Spiel If Domaslaus mir nun nicht mehr zu viel. Echlägt ein zum Bunde, Stratka, deine Hand, So ist uns ungetheilt der Chechen Land.

Stratfa.

Elender Mann, mich haft du bier verrathen, Und haft nun bier auch Domaslaus verrathen, Und willst nun auch Libuffen bier verrathen, Dreifachen Fluchs muß dich mein Schwert entladen. (Sie drängt ihn fechtend um die Bühne.)

Zwratka

(bringt den Trank in einer Schale.)

Weh, haltet, Elende! D Peron, o sende Den Donner zur Erde! Entsehen, vom Schwerte Domaslaus erschlagen! Wer konnte dieß wagen, Wer brach dieses Herz hier? O trenne sie, Wlasta, O stehe mir bei!

Wlasta.

Nicht mehre den Schmerz mir Mit eklem Geschrei, Her, her mit dem Tranke, Ich taumle, ich wanke.

(Sie reift ihr die Schale aus der Sand, trinft fchnell und gieft den Reft auf Domaslaus.)

Das nimm auf die Fahrt!

3mratka.

Unfinn'ger Gebanke! O finsterer Tschart, Behüte die Kranke, Sie trank in die Wuth.

Wiasta.

Dein Trank schmeckt nach Blut,

Mein Schwert ich nun ziehe, Flieh', Werschowen, fliehe!

(Sie schlägt ihm das Schwert aus der Sand, er fliebt, Stratfa folgt ihm mit dom Speer.)

Ich reinige bas Feld, Sa, leicht ift ber Geld, Und todt ift ber Bauer, Hinab nun, bu Lauer!

(Gie wirft den Efchart bom Altar.)

3wratta.

Es gittert die Welt! Was baft du getban?

Blasta

(gegen bas Gögenbild.)

Er lüstert mich an, 98) Wie häßlich er hockt Zusammen gebockt. Ha! nah' mir, du Schelm, Was willst du mir, Tropf? Ich stürze den Helm Dir über den Kopf.

(Sie frürgt ihren Belm über Tichart und fliebt.)

Zwratta.

Sie rast, es durchziehet Der Trank ihr die Seele; D komm' in die Höhle! Weh, weh ihr, sie fliehet, Ein glühender Pfeil, Wer mißt ihre Eil? Wie wird ihr geschehen, Wenn schwindelnd die Träume Die Welt um sie drehen, Sie rennt gen die Baume, Sie stürzet vom Felsen

Bum Abgrunde nieber, Berichmettert die Glieder, Unseliges Beib! Die Baldftrome walzen In Dornen ben Leib, Und fängt dich im Fallen Ein flammernder 21ft, Go leichtern die Rrallen Des Geiers die Baft, Din Schreiet im Winfel, Und ruft aus bem Gipfel Den Adler zu Gaft, Der Nachtrabe frostig 99) Erboßt sich, umtost dich. Weh, weh dir, der Gott Racht bitter ben Gpott. Mein Göttchen, mein Efchart!

(Sie richtet den Bogen auf und liebfost ihn.)

O fen ihr nicht hart.
Ich füß' dich, ich herz' dich,
Den Born dir verscherz' ich,
Ich streich' dir den Bart
Mit kühlendem Blut,
Und setze dir funkelnde
Mücken in's dunkelnde
Untlig, sen gut!

(Sie fchlägt mit bem Beil an die Soble.)

Mun breimal ich fchlage Bur Klage, zur Klage, 100) Bur Klage heraus!

(Die Jungfrauen treten heraus.)

Meneljuba.

Wer ist hier zu klagen?

Moriwescha.

O Schrecken, o Grans!

Entamopa.

Weff' ist diese Leiche?

3 mratka.

Von Wlasta erschlagen Domaslaus der reiche, Der freudige Mann, Deß' Tschart sich erbarme! Er ist nun der arme, Der traurige Mann.

Meneljuba.

Weh, weh! Diw, ber kalte, Der Bogel bes Todes Das Herz bir umkrallte, Und faugte bein rothes, Dein frendiges Blut.

Moriwescha.

Im Gipfel der Eiche, Da hing er voll Wuth, Mit heiserm Gekeuche Hat er dir gerufen, Von freudigen Stufen Des Lichts dich geschreckt.

Entamora.

Und hat dir bedeckt Die leuchtenden Augen Mit Flügeln der Nacht. Was kann dir nun taugen So Reichthum als Pracht? Meneljuba.

Die Stiere rings brüllen, Es wiehern die Roffe.

D willst bu nicht füllen Die Krippen im Schlosse? Es ächzen wie Raben Die Uchsen und Naben Um Wagen und Pflug. Willst du sie nicht laben Mit DI aus dem Krug?

Wer führt die verirrte Aufblökende Heerde? Es weinet der Hirte, Es schweiget das Horn. Bur dunkelen Erde Wirft mischend mit Zähren Der Sämann das Korn. Schwarz trauern die Ühren Des Weitzens gesenket. O willst du nicht kehren, Der alles gelenket, Der alles bestellt, Zum traurigen Feld? Entawopa.

Die spinnenden Dirnen Den Faden zerrissen, Sie wollen nicht zwirnen, Nicht nahen die Kissen, Es brüllen die Kühe, Wer melft sie zur Frühe? Den Eiter, den schweren Saugt Fledermaus aus. O willst du nicht kehren, Und ordnen das Haus?

Meneljuba.

Wer schneibet die Bienen?
Die lüsternen Bären
Den Honig verzehren,
Und sonnenbeschienen
Rinnt nieder das Wachs,
Wer wird es nun fassen?
Weh, willst du verlassen
Die Felber voll bläusich
Entblühendem Flachs?
Wer soll ihn nun spinnen?
Wet bleichen den gräulich
Uussaufenden Linnen?

Morinescha,

Wer schniget die Pfeile, Wer scheuert am Herde Mit Feilspahn vom Schwerte, Vom Speer und vom Beile Den nagenden Rost? Erschwarzend nun ruhen Die silbernen Teller, Die goldenen Becher In eisernen Truhen, Es füllt sie kein Zecher, Im einsamen Keller Versauert der Most.

Entawopa

Wer foll ihn nun trinken, Wer brauen ben Meth? Das Haupt läßt du finken, Dein Mund ist geschlossen, Dein Blut ist gestossen, Dein Herz stille steht.

3wratka.

Er will uns nicht boren , Er will und nicht fprechen. Er ift nun gestiegen In's finftere Baus, Und nie foll er febren, Gein Leben zu rachen, Still, ftill foll er liegen ! Web, web Domaslaus! Bin fuhr feine Geele, Den Leib tragt zur Soble, Und icheert ihm die Saare, Und opfert den Bart Dem finfteren Tichart. Dann stellt auf ber Bahre Um Giegsstein ihn aus, Es tragen die Geinen Mit Klagen und Weinen Den Todten nach Saus.

. (Gie tragen den Leichnam in die Bohle.)

Ocene vor der Butte bes Primislaus.

Primislaus (fchaut in die Ferne.)

Ich febe einen Mann, er eilt hieber, Ein Mägdlein folget ihm mit hohem Speer. Wer bricht den Frieden meines Feldes mir, O Schmach! es fliebet Werschoweg vor ihr!

> Werfchoweth (flieht auf ben Grabhügel.)

O fouge mich!

Stratka (hebt den Speer.) Jett stehest du mir gut! Primislaus fällt ihr in den Arm.) Der Ort ist heilig, breche deine Buth! Stratfa.

Der Ort ist heillos, wo den Schelm ich jage, Laß los den Urm mir, daß ich ihn erschlage! Primislaus.

Heilig des Vaters Grab, heillos bist du! Besinne dich, stör' nicht des Todten Ruh, Und wende dich von Primislawi Flur!

Stratka.

O Königsnahme, auf wie edler Spur Sab' ich gejagt? Des Glückes launig Spiel Trieb hier des Mörders Pfeil zu seinem Ziel. Ich schenk' die Schlange dir, zu beiner Lust Trag' gastfrei deinen Feind in treuer Brust. Doch treffe je ich ihn in freiem Feld, Bleibt meines Speeres Ziel er aufgestellt.

(Sie eilt ab.)

Primislaus.

Sie ehret mich! — wie wardst du waffensos Vor dieser Dirne Speer ein fliehend Ziel? Werschowes.

Ich focht gen fie, weil Domaslaus bem Stoß Von Wlasta's meuchlerischem Schwerte fiel! Zwei Schwerter brachen meines, ich mußt' weichen.

Primislaus.

Ihr Götter! sie schlug Domaslaus den Reichen! Werschowet.

Ein rachendes Gefchick treibt mich zu dir, Und unerträglich laftet Schuld auf mir.

Primislaus.

Was drücket dich, sprich ruhig, du bist frei.

Werschowet.

Ich war dein Feind.

Primislaus. Es reut dich? ich verzeih'! Werschowes.

Bekennen lag mich, bann frag' bein Gewiffen. Primislaus.

Nicht also, Werschoweg, nichts will ich wissen. Es könnte mich die dunkle Rache treiben, Laß und vergessen, laß und Freunde bleiben. Werschowes.

D weh mir! auch der Großmuth Schwert trifft scharf! Dir schwor' ich ew'gen Dienst und ew'ge Treue! Pri mis la us.

Wünsch' lieber, daß ich niemals dein bedarf. Geb' in mein Haus, daß sich dein Muth erneue, Ruh' auf der Matte, iß von meinem Brod, Trink' meinen Meth, dir thuet Labung Noth, Und ihe auf den angstgespornten Lauf; Ich pflüge nur zwei Furchen noch hinauf, Dann kehrt dein Wirth, als Gast dich zu begrüßen.

Werschowet.

Berdammte Großmuth, du trittst mich mit Fugen! (Er geht in die Butte.)

### 23 lasta

(tritt mit blutigem Schwerte zerftört und wankend auf, sie spricht halb träumerisch in der Wirkung des Herentrankes.)
Wer trägt mich, jagt mich, halt mich, wer beschweret Die Füße mir, was drückt auf meine Brust?
Daß schalllos mir zurück der Odem kehret.
Ich möchte morden, bin voll blut'ger Lust,
Und nieder sind die Hände mir gezwungen,

Ja wie ein Hund im Mantel eingeschlungen In wirrer Ungestalt sich wälzt, entstaltet Mein Zorn sich; weh! mein Herz, mein Blut erkaltet, Wer qualte mich hieher? Versluchter Ring! Ich seh' ihn wieder, der einst vor mir ging! Wer pflüget dort? Ihr Götter! halte, Licht! Rings sinket Nacht! weh mir, mein Auge bricht! Nein, sein, ihn sehn! ich winde mich heraus, Ohllf mir, Primislaus, mein Primislaus!

(tritt auf.)

(Sie finft an feiner Butte nieber.) Primislaus

Wer ruft mich? du? was fuchst du, Mörderinn? Was facht a.

Dich, dich -

Primislaus. Elende! o so ziehe hin, Und flicht dein Haar, und reinige dein Schwert. Wlasta.

Du hast gelöst mein Haar, bestekt mein Schwert, Flicht mir es wieder, wasche ab dieß Blut — Es ist der Spiegel von des Himmels Glut. — Ha, wie die Welt hinfährt, die Wälber sausen Tief unter mir, wie sturmgepeitschte Meere Sich wälzen und zum zorn'gen Himmel brausen. Es hebet mich hinan — die Wolkenheere Umtoben wiegend mich auf allen Stürmen, Zerrissen durch des Lichtes Sonnenspeere Umziehn sie mich gleich schrecklichen Gewürmen! Hinan, sich grüßt von blauen Thürmen Mich das Gestirn am hohen Himmelshaus.

Glüht roth der Mond; ich seh' dich, Primislaus — Ich sehe Böheim, dir liegt es zu Füßen,

Wie eine blut'ge Stierhaut vor dem Riesen.
Da finket eine schwarze Wolke nieder —
Sie trennet und, leb' wohl, ich seh' dich wieder,
Wenn einst in Buth, in Blut zerrinnt der Traum,
Sehn wir und an des Traumes blut'gem Saum!
(Sie erstarrt.)

Primislaus.

Bist du von Ginnen, bist du nur berauscht? Lado gab alle Liebesapfel bir, Rraft, Schönheit, Bucht und lockende Begier, Mit Zauberapfeln haft du fie vertaufcht. Von Bilfen, Schierling, Ulrun Zwratka bildet Die bosen Früchte, die dich so entbildet. Bas ftarrest du mich an? - sie schweigt, sie lauscht? Du Zauberfünderinn, von dannen weiche, Dein gottlos Rachtwerk bier zu Tag nicht ftelle, Entweihend mir den Gegen meiner Schwelle! Nicht rührt fie fich - ftarr, kalt, wie eine Leiche -Um blut'gen Coum des Traums feh' ich dich wieder, Gprach fie. Weh! Unnatur der bohmfchen Dirnen! Du traumest unter mantenden Gestirnen, Und weckend fallt ein Stern einst auf dich nieder. Der Wahnsinn, ber im Schlafe graflich lacht, Stellt blutig weinend fich am Lichte bar, Mit bleichem Untlit und gerrauftem Gaar; Wenn über ichmerzzerrifinen Bergen euer Traum, Wie über'm Leichenfeld ber Tag erwacht, Dann febn wir wieder uns am blut'gen Gaum. Ihr Magdlein, treulos, scheulos, zuchtlos, fruchtlos, Ihr Magdlein, beimathlos das Land durchirrend, Im Panger wohnend, mit dem Gporne klirrend, Mit Bublerei und Tollmuth ausgeruftet, Die Ehre und die Schande wild verwirrend,

Hier weggeworfen, dort so frech gebrüftet. O daß ein Gott Libuffens Blindheit lose, Denn ihr send Bobeims Schwäche, Bobeims Blose, Mit meinem Mantel will ich sie bedecken, Mög' eine heitre Zukunft dich erwecken. (Er wirft seinen Mantel über Wiasta, und kehrt nach seinem Ucker.)

Druhan und Chobol treten mit ihrem Gefolge und dem Zelter Libuffens auf.

### Druhan

(nach der Seite, wohin Primistaus ju adern ging, zeigend.) Dieß fen er, hat der Anabe und entdect.

Chobol.

Er ift es, fieh', die Stiere find geflecft.

Druhan.

Wem hat, wie ihm, ein Gott den Pflug gestellt, Ein Blinder pfluget er dem blinden Glücke Die Krone achtlos aus des Schickfals Feld. Ihn langer arm zu laffen, ware Tücke. Ehobol.

Er pflüget scharf am Rande des Geschicks, D kuhne Wagniß eines Augenblicks!
Auf folchen Lebensgipfeln steh' ich gern, Auf solcher Schneide ist die Aussicht frei, Diesseits und jenseits lauert Sclaverei.
O rufet nicht, noch athm' ich ohne Herrn!
Oruhan.

Vorahndend warf den Mantel er zur Erde.

(Er hebt den Mantel auf.)
Was ist dieß? Wlasta hier mit blut'gem Schwerte!
Sie ras'te, als Libussa ihn genannt,
War' also einer Liebenden Geberde,
Ig glaubte sie in diesen Mann entbrannt.

Chobol.

Ein gutes Zeichen, daß wir so fie trafen, Ihm unter'm Mantel wird der Hochmuth schlafen. (Wlaffa bewegt fich.)

Druhan.

Ich bede fie, es ift ihr nicht zu trau'n,. Sprichft du vom Wolf, fo blickt er durch ben Zaun.

Erfter Glave.

Jest hat er seine Furche schon vollendet, . Ruft ihn, eh' er den Pflug zur zweiten wendet.

Druhan

Liebling der Götter, Chechen Bergog, ichließe Dein Sagewert, und hore unfre Gruffe!

Chobol.

Mit Lächeln schüttelt er das braune Gaar, Und pflüget weiter, rufe, ganze Schaar!

Die Männer alle.

Seil dir, o Primislaus, preiswurd'ger Mann! Berlaft' den Pflug, spann' deine Stiere aus, Besteig' dieß Roß, leg' Chrenkleider an, Heil dir, o Herzog, Heil dir, Primislaus! (Primislaus naht sich, das Roß fällt auf die Knie, so auch Die Manner.)

Druhan.

Er naht, er naht, feht ihm das Rof fich neigen, Beugt eure Kniee, benn dieß ift das Zeichen.

Chobol.

Gefandte find wir, ju dir ausgegangen, Libuffa, und das Bolk heißt dich zu eilen, Die Krone, die die Götter dir ertheilen, Dir selbst und deinen Kindern zu empfangen. Primislaus.

Micht spottet mein, nennt mich nicht euren Geren, Bedenkt, die milde Frucht hat bittren Kern. Die Jungfrau schlöft, die hier mein Mantel deckt, Als Cowinn wacht sie auf, so ihr sie neckt.

Druban.

Herzog, spann' aus den Pflug, folg' uns zum Thron.
Primislaus.

Nicht länger treibt mit mir so schnöden Sohn, Das Galz in meiner Hand würzt mir mein Brod, Was sind mir alle Scheffel Bobeims Noth! Chobol.

Kämst du, o herr, jest aus der Mutter Schoos Als eines Königs Sohn zum Tageslicht, So wärst du herr, und wundertest dich nicht, Die Scheffel schienen dir ein Salzsas blos. Folg' uns, o herr, verstehe deinen Stern, Nicht länger lasse Böheim ohne herrn.

Primislaus.

So send beschämt, wißt, dem Erfinder schon Sab' ich vergeben euren frechen Hohn. Ihr kommt zu spat, tritt, Werschowet, heraus!

> Werschoweh (beugt das Knie vor ihm.)

Beil bir, Berzog von Bobeim, Primissaus! Der Boten Unkunf tilget meine Schuld, Ich huld'ge bir, verleih' mir deine Guld! Primissaus

(fich ptoblich befinnend, in rubiger begeisterter Betrachtung.) Gebahr'nde Erbe, Himmel, der erzeugt, Du füßer Lüfte unfichtbares Meer, Du lebend Baffer, um den Erdern schwer Die Schiffe tragend, und im Luftmeer leicht In Wolkenschiffen vor der Gonne fegelnd, D Connenfeuer, Mondschein, Sternenlicht, Den ew'gen Lauf ber Zeiten ficher regelnb, D Jugend, die gleich frommer Ochwalbe zieht, Und Mensch, du Spiegelaug', das Alles fiebt, Gedanke, mit des Windes Schnelle ichweifend. Du will'ge Sand, das Deine ftets ergreifend, Du fluge Bunge, die mit Allem fpricht, Beritand'ges Obr, bas Alles diefes hort, Du unersättlich Berg, bas es begebrt, Du grimmer Tod, der Alles niederbricht! Ein größ'res Bunder fprecht ihr in mir aus, In mir, dem Menschen, in bem Drimislaus! Ein fleines Runftstuck faßt wohl diefe Sand, Den Stab des Kroks, zu berrichen hier im Land. Um Berrn ift nicht mehr Kunft als an bem Knecht, Und gegen Genn scheint alles Werden schlecht. Mis diefen Stecken mir Libuffa gab, Eprach fie, fo er erblüht, erblüht dir Beil, Ich pflange ibn auf meines Baters Grab. (Er froft den Stab in den Sügel, und er treibt drei Sproffen.,

Druban.

O fel'ger Mann! dir wird bas Gluck zu Theil! Chobol.

Der dürre Hafelstab, er knospt empor!

Werschowetz.

Drei Zweige treiben aus dem Stamm hervor.

Primislaus

(er fpricht in dieser Scene ohne alle Berwunderung.) So ist es mahr! die Stiere laß ich frei! (Er geht nach dem Acker.) Werschowes.

Ein Bunder! auf daß er ein Bergog fen! Chobol.

Sieh', feine Stiere blickt er ernfthaft an! Druhan.

Er streichelt sie, der treue fromme Mann. Werfchowes.

Und nun entspannt er sie, sie eilen fort! Chobol.

Seht, wie fie fturmen gen ben Felfen bort. Druhan.

Er bringt den Pflug.

Werschowet.
Und spannet uns bavor.
Chobol.

D Zauberei, bie Stiere fliehn empor!

Verschwinden in ber Luft!

Werschowet.

Freiheit der Böhmen! Chobol.

Die Freiheit, die den Pflug des Weibes zog, Mag, wie dieß Stierpaar, das in Luft zerflog, Mit biesem Bunder nur ihr Ende nehmen.

Primislaus

(bringt den Pflug, und fturzt ihn um.) Des Fürsten Tisch wird nun des Bauers Pflug, Kommt, est mit eurem Herrn, er hat genug.

(Er fest Meth . Brod und Früchte auf.) Druban.

Um Eisentisch, fprach fie, o munderbar! Wird er euch laden ju dem maßigen Mahl!

Primislaus

(in eine fromme Stimmung übergehend.)
Sprach so Libusa, nun, so sprach sie wahr!
So esset dann, es ist das letzte Mahl,
Nicht geh' ich mehr durch dieses Hauses Thüre,
Nicht zu dem Feld, das dieses Brod mir brachte,
Die Bienen, deren Fleiß den Meth mir machte,
Nun ihre Königinn allein regiere.
Was ich gethan, ihr Götter, war vergebens,
Ich stehe auf dem Gipfel meines Lebens!
Der Becher aber steht in Gottes Hand,
(Er ergreift den birkenen Becher.)

Er leeret ihn, er flillet ihn zum Rand, D laffet mir ein Abschiedslied ertonen, Die heimathlichen Gotter zu-verschnen!

Druhan.

Stille Flur, ihr grunen Matten, Sutte, die er felbst gebaut, Wo durch heil'ger Eichen Schatten Ihm die Sonne zugeschaut!

Chobol.

Bufche, wo auf weichem Moofe, Un ber Quelle Blumenfaum, Ihn ber Duft ber wilden Rofe Eingewiegt in fugen Traum!

Chor.

Lebet wohl, er muß euch laffen, Wer kann Glückes Flug erfaffen? Lebet wohl! lebet wohl!

Druban. Wenn er früh zum Sügel icaute Von-der blumenvollen 21u,

Som ein Wolkenbild im Thau.

Chobol.

Sest, o heil'ge Morgenstunde, Giebst du ihm wohl bobern Lohn, Denn das Gold aus deinem Munde Bauet ihm den goldnen Thron.

Chor.

Morgengold, dich muß er laffen, Sorgengold, dich muß er faffen. Morgenglang! Sorgenkrang! Drimislaus.

Thöricht Glück, verschon', verschone, Du gibst für ben Stab das Schwert, Lauschst den Pflug mir mit dem Throne, Und sie waren mehr mir werth.

Meinen Becher, den ich fasse, Leer' ich, wo mein Stab ergrunt, Eh' die Heimath ich verlasse, Sen der Hausgott mir versühnt! (Er trinkt, und gießt die Neige des Tranks auf seines Baters Grab.)

Chor.

Birfenfeld, bid muß er laffen, Goldpotal, bid muß er faffen, Sausgott, Jausgott, fen verfühnt!

Primissaus.

Ich lose nun den Goldring von dem Pflug.

(Er nummt Libussens Ring vom Pflug.)

Er schließe mich an die, die einst ihn trug.

Druban.

3ch beck' bich mit bes Gorgenmantels' Laft. (legt ihm ben Mantel um.)

Werschowes.

Ich ibs die Riemen deines Schuhs von Baft.

Chobol.

Ich lege deinen Fuß in goldne Saft. (legt ihm bie Goldschuhe an.)

Druban.

Ich gurte beinen Leib mit Sieg und Kraft. (gurtet ihn.)

Chobol.

Ich schmuck' dein weises Saupt mit ftolger Müge. (fest ihm die Muge auf.)

Ulle.

Zu Roff, zu Roff! rag' auf dem goldnen Gige! (führen bas Roff heran.)

Primislaus (nimmt bas Roß beim Büget.)

Ihr treibet mich hinan des Thrones Stufen, Denkt, dieser Tag ist Wiege kunft'ger Zeiten. Zu früh habt ihr mich von dem Pflüg gerufen, Der Mitwelt Eile bust der Nachwelt Leiden. Hatt' ganz umpflüget ich des Ackers Hufen, Bis wo die Steine meine Granze scheiden, Mit fremder Zunge und mit fremden Sitten Hatt' nie ein Herrscher euren Thron beschritten.

Drei Zweige seh' ich meinem Stab entschoffen, Der lette grünt, die früheren verderben, Es werden viele meinem Stamm entsproffen, Doch einer stets des Krokus Stuhl erwerben, Und sind einst sechs Jahrhunderte verstoffen, Bird fremde Glorie euren Zepter erben, Dann werdet auf des Nachbaradlers Schwingen Ihr zu des Bölkerruhmes Sonne tringen.

Biel find berufen, Einer auserlesen, Der dich empor trägt, edles Bolk der Chechen! Des Herrendienstes Knechtschaft wird er lösen, Gein Licht wird alte Finsterniß durchbrechen, Berjährter Rechte Schmach wird er entblößen, Und wird ein menschlich rechtes Recht euch sprechen, Dann wird dem falschen Mond er Gränzen stecken, Der Sonne Untergang mit Nachruhm becken.

Aus diesem strömt in Abendlichtes Milbe Ein Quell des Rechts, ein Spiegel aller Güte, Dieß Land deckt Borsicht mit getreuem Schilde, Wie auch des Weltzorns Meersturm es umwüthe, Die Nächsten rings verbilde und verwilde, Reift doch zur Frucht, o Böheim, deine Blüthe! Ich warf die Saat, wer wird die Frucht genießen? Leb' wohl, mein Pflug, ich muß den Thron begrüßen!

(Er besteigt das Roß, allgemeines Geschreit heil, heil dir, primistaus! sie gieben ab.)

## WI last a

(erwacht, und noch traumtrunfen fieht fie dem guge bes Primis-

Hindurch, hindurch, ich muß ihn wiedersehn,

Muth, Muth, Muth! hinweg, du blut'ge Woge,

Sch zwinge dich, du mußt mir untergehn,

Um ihn, um ihn bin ich so weit gestogen,

Um ihn, um ihn kann ich noch auferstehn,

Vom ganzen Abgrund selbst hinabgezogen.

O Luft, o Licht, ihr sollt mich nicht ertränken,

Er ragt, er glänzet, o ich kann ihn denken!

(Sie richtet sich auf und sieht dem Zuge nach.)

Er zieht zu ihr, o Erde, thu' dich auf! Berschlinge ihn, so steig' ich auch hinab. Weh mir, er finket nicht, er steigt hinauf! Den Baftschub warf bein Stolz zu mir herab, 342

Ich werf' ihn dir in beines Ruhmes Lauf; Blifft gleich ber Stab, ben dir Libuffa gab, Will ich die Hand nach beinem Goldrock strecken, Ich, die dein Bauermantel konnte decken.

(Sie nimmt seine Soube und den Mantet.) Konnt' ich bich nicht zu Böheims jungem Throne Mit kühnem Schwung des Ablersittigs heben, Will ich doch siber beiner neuen Krone Ein Geier aus der Zukunft Wolke schweben, Libussa gab sie dir, dem Bauersohne, Der böhm'sche Herzog soll sie Wlasten geben. Fluch! Fluch den Mannern, weil ich einen suche, Bis ich, wird er mir nicht, ihn auch versluche!

\*\*\*\*

# Fünfter Act.

Bor Unbruch bes Tages bei Rrofs Giche. Man fieht bei der Giche ein verunftaltetes Rreuz und mifflungenes Muttergottesbild von Gilber. Pachta und Trinitas find beimaftigt, das Bild eines Pelifans zu reinigen.

# Pachta.

Das Kreux, der Jungfrau Bild find und miflungen; Bom Pelikan, ber kunftlicher gestaltet, 191) It rein die mannigfalt'ge Form gesprungen. Der Finger Gottes fichtbar vor und waltet, Bur Reife ift dieß Bolk noch nicht gedrungen, Daß fich des Glaubens Bild ibm rein entfaltet. Das Ochone foll das Gottliche bedeuten, Der Pelikan das Bob're vorbereiten. Slawofd wird nach Libin bieg Bild mir bringen, Doch fruber geb' ich bin, es zu erklaren, Leicht durften, die fo lang an Gogen bingen, Das Gleichniß als des Bildes Gott verebren. Dem Feind, der jene Bilder ließ miflingen, Muß ich in dieses hier den Eingang wehren; Bor jenen muß der Widersacher weichen, In biefes kann die Ochlange ein fich schleichen. Trinitas.

Mein Vater Theophil ersann dieß Bilb, Mit hoher Liebe Werk das Volk zu rühren. Der Pelikan, deß Blut die Jungen stillt, Soll zu des Opfertods Geheimniß führen. D laffe, Pachta, mit dem Bild mich wallen, Dem neuen Herrn, eh' er die Zügel nimmt, In seiner alten Blindheit Zügel fallen! Es ist dem Menschen eine Zeit bestimmt; So ich nicht bald ein christlich Werk vollende, Bring' ich zu meinem Gotte leere Hande!

Pachta.

Noch zög're, Trinitas, noch wage nicht; Aus dem mißrathnen Guß mir Gorg erwacht, Trag' noch der Wahrheit Licht zu Tage nicht. Feit wölbt sich über uns die alte Nacht, Ziehn aus der Kuppel wir des Schlusses Stein, So stürzt auf uns der ganze Bogen ein.

Trinitas.

Wer tödtet mich, mich, die Unsterbliche?
Pachta.

Unreifer Gifer, der verderbliche.

Trinitas.

Wann endlich reift die Gudfrucht hier im Land? Pachta.

So Frucht als Sonne reift in Gottes Sand. Erinitas.

Bergonne, Gott, nur einen Frühlingstag, Daß dieses Berg zur Reife kommen mag! Pachta.

Dein Maitag naht auf dieses Morgens Pfad, heut will ich schon zu Tetka dich gesellen. Doch dich dem Bolk, den Priestern auszustellen, Es wär' an dir, an deinem Werk Verrath.

(216.)

### Trinitas.

Verrath? Stand vor dem Volk, den Priestern nicht Der Herrlichste, war er nicht auch verrathen, Der ewige, ber gut'ge Gott der Gnaden?
D eile, eile, süßes Maienlicht!
Beschlossen ist es, Herr, in deinem Rath,
Zum Tod ging Trinitas den weiten Pfad,
Dem Glauben soll im rauhen Land der Echechen
Dieß Herz ohn' eines Christen Anblick brechen.
O heilige mich, Herr, mit guten Werken.
Den einsamen, verwaisten Tod zu stärken.
Barmherz'ger Gott! erbarm' dich deiner Magd,
Laß deines Todes sie theilhaftig werden,
Lab' sie aus deinem Kelch, wenn sie verzagt.
Dein Will' gescheh' im Himmel wie auf Erden!
O eile, eile, süßes Maienlicht,
Der Tag, der anbricht, meine Tage bricht!

(aus der Hütte hervortretend.)
Zum Jutrobog erhebst du dein Gebet,
Da noch Triglama an dem Himmel steht?
O nimm der Göttinn nicht, was ihr gebührt,
Daß sie nicht zurnt, und dich zum Tode führt.
Trinitas.

Ber find die falichen Götter, die du nennft? Subaljuta.

Die weisen Götter, die du nicht bekennst. Triglawa ziehet hin auf schwarzem Rosse, Und trägt den Mond im Urm, der ihr Genosse, Hat sie zurückgelegt des Laufes Bahn, Führt Jutrobog das rothe Ross heran, Der Morgenröthe Gott, der Maienheld, Er gießt des Segens Thau auf Flur und Feld. Sprich, kann dein Pelikanus in Gewittern Wie Peron blißend auch die Eichen splittern?

Trinitas.

Michts können Bilber, die des Menschen Werke, Der seibst ein Bild; und was sein Aug' bemerke Im blauen himmel und auf grüner Erde, Sind Bilber, daß der herr bewundert werde. Hubaljuta.

Wer ist der herr?

Trinitas.

Er, der in Licht gekleidet, Gleich einem Teppich blau den himmel breitet, Huf Wolken fahrt, auf Windesflügeln geht, Bu Engeln Sturm und Flamme fich erhöht, Die Erde in der ew'gen Kefte grundet, Und mit dem Kleid der Tiefe fie bedeckt, Mit Mond und Conne, die er angezündet, Dem Uuf = und Niedergang bas Zeitmaas ftectt, Er, der die Waffer über Berge ftellt. Und Alles muß vor feinem Schelten fliebn, Und fahrt vor feines Bornes Donner bin, Berbirgt fein Untlit er, fo bebt die Welt; Doch trägt er fie, daß fie nicht niederfalle, Und öffnet ihr die Sand, und nabret alle. Bieht er den Odem an, welft fie wie Laub, Laft er den Odem webn, ftebt fie in Blute, Mimmt er den Odem ihr, fallt fie in Staub. Beif' ift fein Bert, geordnet voll der Bute. Die Berge, die er angerühret, rauchen, Die Erbe betet unter feinen Mugen; Doch feine Bobe, Tiefe, Lange, Breite Mist nicht die Zeit mit des Gedankens Schnelle, Und nimmer füllet feines Dafenns Weite Der unermeff'ne Raum mit Lichtes Welle. Gein hier, sein Dort ift granglos, ungeftabet,

Sein Je, sein Immer bahnlos, ungepfabet! Lobsingen will ich ihm mein Lebelang, Und meine Stimme foll ihm laut erschallen, Bis alle Gögen der Gottlosen fallen, Falleluja vom Auf = bis Untergang!

Subaljuta.

Und wer ift gottlos?

Trinitas.

Der, ber an ben Tob Die Soffnung bangt, und flehet in der Moth Bum Goben, ber fich felbft nicht belfen fann. Es ruftet fich fein Solg ber Zimmermann Bu nutlidem Gerath auf manche Beife, Und fochet bei ben Spahnen fich die Greife ;-Das Krumme, UT'ge aber fucht er aus, Und fcnist in muß'ger Zeit ein Bild baraus, Die Riffe und die Lucken er verftreicht, Mablt bunt es an, daß fich tein Tadel zeigt, Macht ihm ein Sauslein, heftet's an die Wand, Daß es nicht falle, mit dem Gifenband; Denn hulflos bleibet, wie die andern Klobe, Bu dem er betet, der unmacht'ge Gobe. Das bofe Bild ift fo des Fluches werth, Die der, ber es geschnitt, und es verehrt. Es find vom Unfang ber die Goben nicht, Das Endliche vor meinem Beren gerbricht; Es ift vollkommene Gerechtigkeit, Bu wiffen feine Macht und Berrlichkeit. Erkennen dich, o Berr, ift in der Beit Die Wurgel ber lebend'gen Ewigkeit! Subaliuta. D laffe langer so mich leben nicht,

Und nimm mich auf in deines Glaubens Licht!

### Trinitas.

Mein Gott und Herr, bein Werk ich nun beginne, Erleuchte, ew'ges Licht, ber Jungfrau Sinne, Auf daß ich dir dieß reine Herz gewinne; Dann schaue gütig nieder auf mein Leben, Ich will den Geist in deine Hande geben, Von Angesicht zu Angesicht dich sehn, Gekrönet auch bei meinem Vater stehn. Wie ihm geschehn, laß, Herr, mir auch geschehn! Komm, Jungfrau, sieh, die junge Maiensonne Spielt in dem Fluß bei deines Sieges Wonne!

Heut ist des Jutrobogs, des Maies Fest, 192) Den Winter treibt heut Zwratka aus dem Nest, Der Frühling Leben auf die Fluren senkt, Der Tod, Marzana, wird im Strom ertränkt, Trinitas.

Mit diesem Strom wasch' ich von deinem Haupt Den finst'ren Tod, der dir das Licht geraubt; Doch wer, Geliebte, soll dein Zeuge senn? Hubaljuta.

Niemand ist hier, der meine Sehnsucht kennt; Doch nein, ich irre, dieses Blümelein, Die Primel, die man Himmelsschlüssel nennt, Schloß zest sich auf im frühen Sonnenschein, Sie wird mir willig ihren Nahmen leihn.

(Sie bricht eine Primel.)

# Trinitas.

Erschließ den Himmel, erste Frühlingsblume In dieses Landes ödem Heiligthume!

(Sie führt fie nach) der Moldau.)

Bwratfa, Meneljuba, Entawopa, Moriwefcha. Ziad trägt auf einem Stabe das Bild Margana's, eines alten Weibes, por ihnen ber, fie fingen:

> Marzana, Marzana! Wir treiben bich aus, Aus Felbern und Balbern, Aus Garten und Haus. Der Winter muß sterben, Der Frühling zieht ein, Geschmückt steht der Ucker, Es grünet der Hain!

Bia c. Bier ist es geschehen!

Zwratka.

Beim Tscharte, ba fteben, Die lange wir suchten, Die neuen, verfluchten, Unfinnigen Gögen. Es foll uns ergögen, Die Freude uns würzen, Jum Fluß sie zu stürzen, Das sen unser Fest.

Meneljuba.

Hinunter, hinunter

Den schimmernden Plunder.

(Sie fturgen die Bilder, welche Pachta gegoffen, bom Ufer binab.)

Entawopa. Wir rein'gen bas Nest, Sie stehen nicht fest.

Biack.

D Jammer und Schabe, Die glanzenden Wunder!

Moriwesch a. Sinab'zu dem Bade, Das ist eine Luft.

Biack.

Marzana, du mußt Nun nach ohne Gnade, Das bringt dir Verbruß. Uch, Meist'rinn, sieh' dort!

(Er wirft das Bild Marzanas, das er auf dem Stabe trägt, hinunter, und da durch das Gewicht der Figuren, welche die Zauberswillerinsnen hinabgeworfen haben, das Gebüsch am Ufer niedergerissen ist, sieht man entfernt huballuten am Ufer knien, und Trinitas im Begriff, sie zu taufen.)

3mratka.

Bas siehst bu, fprich fort!

Frau Lado im Fluß Begießet mit Fluten Das Haupt Hubaljuten, Und reicht ihr ben Kuß.

Zwratka.

Hoch, hoch eure Beile! Daß, wenn mit dem Pfeile Ich fehle die Magd, Ihr nieder fie schlagt!

(Sie legt an.)

Trinitas

(giest Hubaliuten das Wasser auf's Saurt.) Im Nahmen des Baters und Sohnes — (Der Pfeit trifft sie in's Serz, man sieht sie in die Arme Hubaliutens sinken.)

Hubaljuta.

D weh und aber weh, fie ist dahin!
(Sie trägt fie hervor, Stawofch tritt heran.)
Im Aufbluhn, Licht der Welt, mußt du verderben!

Zwratta.

Auf fie! fie muß dem finstern Gotte fterben, Von dem ich beute ausgegangen bin. (Sie hebt ihr Beil, Stawofch erschlägt fie.)

Glawofch.

Go fehre bann, du Scheufal, hin zur Macht, Es kehren alle hin, woher sie kamen!

Trinitas (flerbend.)

Und in des heil'gen Geiftes Ramen, Umen! Beib, ich verzeihe dir, es ift vollbracht!

Die Mägdlein (faffen die finfende 3wratfa.)

D Jammer! Weh!

Zwratka (sterbend.)

Dreimal verfluchte Eiche! -

Ich habe nicht umsonst gen bich gerungen; Die mich aus heil'gem Traume hier erwecket, Schickt' ich zum Traum, der mich mit ihr bedecket. Fluch Niva dir, du hast mich nicht bezwungen, Auf ewig stehn die unterird'schen Reiche!

Hubaljuta

Gerfinst're dich, o Tag, dein Auge bricht!

Dahin ist nun so Finsterniß als Licht!
Der Morgen hat uns sterbend angelacht,
Und gleich dem grimmen Wolf die Dämmrung lauert!
Tragt weg, ihr Dirnen, eure alte Nacht,
Sie sen von euch, so wie ihr mögt, betrauert;
Doch fort mit ihr, ihr Bild erregt mir Wuth,
Uuf mich, auf mich, auf Clawosch komm' ihr Blut!

Die Magdlein (heben 3wratta auf.)

Auf bich, auf bich, o Weh und aber Webe! Slawofch.

Wo find die Bilder, die ich nicht mehr fehe? Entawopa.

Sinab zum Fluffe fturzten wir die Gogen -

Die Herrlichen, o Frevel, o Entsegen! Mach, Here, auch, ich treibe aus den Tod, Des Frühlings Blut floß in das Morgenroth! (Er wirft 3 wratfa hinab, die er den händen der Mägdlein

entreißt.)
Entawora.

D weh!

Moriwescha.

Weh!

Meneljuba.

Weh!

Subaljuta.

Ja weh euch, wehe mir!

Ihr ließt sie morden', und ich weine ihr, Die herrlicher als alle Menschen war, Erloschen sind die Augensterne klar, Nicht spricht sie mehr; mit lehrbegier'gem Munde Trink' ich das heil'ge Blut aus ihrer Bunde.

(Gie legt ihr Untlig auf fie.)

3iact

(fpringt hervor.)

Weh, Hubaljuta, giftig war der Pfeil!
- Entamopa.

Reißt fie zurück.

hubaljuta. D heilig ift der Bronnen'!

Moriwescha.

Du trinkst den Tod!

hubaljuta.

Das Bild, bas ihr zur Flut

Geworfen, hat ihr Bater einst ersonnen, Der Pelikan, ber mild mit seinem Blut Aus Bergenswunden tranket seine Jungen; Für mich, für mich ist dieser Quell gesprungen! Me neljuba.

Ullmächt'ge Liebe!

Entamova.

Deine Schmerzen theil' ich! Moriwefcha.

Weh mir, die fie nicht kannte.

Biack.

Gie war beilig!

Glawofd.

Wohlan, der Götter Will ift unergründet. Die Meisterinn, die Schülerinn, entzündet In Liebe, find der Liebe Bild geworden! Ihr Mägdlein, legt sie fanft auf grüne Zweige Und tragt die Himmeldbraut, die Maienleiche, hin zu Libussens hochzeitlichen Pforten.

Meneljuba (franzt Trinitas.)

Um ihre Stirn wind' ich noch Zimmergrün. Entawova.

Und Maienblumen, die hier frisch erbluhn. Moriwesch a.

Un ihre Bruft ftect' ich den Rosmarin. Subaljuta.

Um dieses Kreuz', das fie mir vorgehalten,

Muß ich ihr jest die lieben Sande falten, Und mit dem Schleier muß ich fie bedecken. (Sie faltet ihr die Sande um das Rreug, und verschleiert fie.)

D läutet nur in ihren goldnen Locken, Ihr blaffen duft'gen, kleinen Maienglocken, D läutet nur, ihr könnt sie nicht erwecken, Nicht träumt so süß, nicht schlummert also tief, Die Imme, die im Lilienkelch entschlief. Horch, horch, was singt die Schwalbe an der Hütte?

Dein Will' gefcheh im himmel und auf Erben! Bon sieben beil'gen Bitten ift's bie britte.

Glawosch.

Erhebt die theure Laft, ihr Leidgefahrten, Und folgt mit fitummer Klage meinem Schritte! (Die vier Jungfrauen erheben Erinitas auf eine Bahre von Zweigea, und tragen fie in feinem und Biads Gefolge ab.)

# Scene vor Schloß Libin.

Pachta.

Der Frühling weckt in jeder Brust ein Sehnen, Der Mensch weint mit der Rebe stille Thränen, Die Knospe bricht, es regen sich die Narben, Die Hoffnungen, die Freunde, die uns starben, Bewegen unter'm Hügel sich; das Leben Schwebt durch den Traum, sie möchten sich erheben. Doch nie hat Schwermuth so mich noch erschreckt, Seit mir des Alters Schnee die Locke deckt. Nun ist's ein Jahr, daß Theophil den Tod Des Herren starb, daß ich mit mancher Noth Sein Kind vor der Verfolger Schwert versteckt! D Trinitas, wie hab' ich mich erkeckt, Dich in mein wildes Vaterland zu führen!

Couft bu bie Relfen zum Gebete rubren? Shwarz beckt die Macht des Beidenthums dief Land, Cin Goimmer liegt faum auf der Boben Rand. Gleich einem reifen Stern dringft du bervor, Ber trägt dich bier, wer halt dich bier empor ? Wer bebet bich zum Simmel aus bem Thal? Daß bu mit beines Lichtes fel'gem Strabl. Die Bahn erleuchteft vor des Berren Rugen, Der alle will mit feinem Beile gruffen. 3d bore rings der Beiden wilde Beifen , Margana werfen fie zum Fluß hinab Und toben fingend um der Altern Grab; Die roben Stimmen mir das Berg gerreiffen. Es ift, als borte ich die Sammer fchwingen, 2015 fcmiedeten fie gegen mich die Klingen. Mein Gott, mein Gott, ich will ja gerne fterben, D laf nur fie ein driftlich Grab erwerben. D Frühling, o bu holdgeschmückter Mai, Durchdringe mich, mach' mir die Geele frei. Gorich zu mir Weltgeift: Pachta, faffe Muth, Wer kann dir nehmen des Erlofers Blut!

Libuffens Mägdlein ohne Wlafta gieben über bie Bubne, fio baben grune Rrange in den Sanden.

Marzana, Marzana, Wir treiben dich aus, Der Tod ist versunken Im Wogen-Gebraus. Wir trieben den Winter, Den Tod aus dem Haus; Mun reicht uns der Frühling Den blühenden Strauß. (Sie bilden einen Kreis.)
Thu auf Papaluga

Den Himmel, und gieße Den Thau auf die Wiese. Bewege die Lufte, Und sende die Dufte, Und sende den Segen, Den Segen herab. Flieg' auf und fall' nieder! Flieg' hin, und kehr' wieder!

(Sie werfen alle ihre Rrange in die Bobe, und jede hafcht deren, fo viele fie fann, andere bemuben fich nicht darum.)

#### Stratfa.

Ich hute meinen Rrang, verschleudr' ihn nicht.

Ich geb' ihn preis, weh der, die um ihn ficht! Hodka.

3d habe brei, drei Manner hier erhafdt.

halt hodka, halt, bas ift zu grob genascht! Milineka.

Bier habe ich, wer will fich Manner kaufen ? Zaft am a.

Richt kaufen, aber lieber barum raufen! Ratka.

Nimm diese hier, ich schenke dir den Haufen! Libuffa, Tetka, Kascha, Biwog. (Die Mägdtein ordnen sich.)

Libuffa.

Ich treffe euch in eurem Frühlingsspiel, Und stecke eurem Kranzwurf schön ein Ziel. Geht in die Garten, brechet, was da blüht, Und flechtet Laub und Blumen in Gewinde, Womit die Pforte schmückend ihr umzieht, Daß euer Herr ten Eingang festlich finde, Pflanzt Maien auf, und opfert eure Rranze Libuffen beut, daß ihre Trauer glanze!

(Die Mägdlein werfen ihre Rrange auf einen Saufen, und eilen Die Schloftreppe binan.)

Wann wirst du Meister mir bie Bilder bringen? Pachta.

Verzeihe ihr unschuldiges Mißlingen.

Libuffa.

Miflangen fie ?

Kascha. Das meine? Tetka.

Mlle brei?

Pachta.

Den beinen, Tetka, stand ber himmel bei. Das Bild bes Pelikans und seiner Jungen, Obgleich das kunstlichste, ist wohl gelungen.

Ift Polkan dieß, der Held, halb Menfch halb Roff?
Pachta.

Der Liebe Bild, die Blut für uns vergoß, Ein ebler Phonix, trankend feine Brut Mit feiner felbstgeschlagnen Bunden Blut, Ein Gleichniß beil'gen Opfers frommen Blicken.

Tetka.

Des himmels Bild, der alle will erquicken. Rafcha.

Der Erde Bilb, die feinen laft verdurften. Libuffa.

Das Bild bes hoben Lebens edler Fürsten. Pacht a.

Das Gleichniß von des wahren Menschen Tod.

Entschäbigend bes andern Werks Miftingen Will ich mit dieses Tages Abendroth Die Künstlerinn zu eurem Troste bringen, Des, Ew'gen Bild in euer Herz zu gießen. So rein ihr send, wird rein das Silber fließen. Libuffa.

Wer ift's?

Kascha. Wen meinst du? Tetka.

Jene, die wir fahn?

Pachta.

Ja jene Jungfrau will euch heute nahn.

Tetka.

Verhießen ward fie früher mir im Traum. Libuffa.

Miva, die Mutter fchien fie mir am Baum-

Warum verbargft du fie? ich fah fie kaum. Dacht a.

Wer trägt ein Kleinod nicht versteckt durch's land, Berbirgt das Kunstwerk nicht vor Kinderhand? Die Blume bring' ich den Geliebten zwar, Doch sei vorher ihr hoher Werth auch klar, Unf daß vor Stürmen sie die Zarte hüten, Und spielend nicht den Kranz der süßen Blüten Zerrupfen, als Orakel ihrer Liebe, 103) Bis werthlos nur der nackte Stängel bliebe.

Libussa.

Du hegest schlechte Meinung von der Sand, Die Sicherheit gewähret diesem Land.

Pachta.

War diefe Band doch ficher nicht geftellt,

Ist sicher doch der Pflug nicht auf dem Feld, Sind allzu leicht die Götter doch versöhnt, Die Jeder sich aus seinem Holze spähnt, Er schnitzt des Gögen Leib, und Urm und Kopf, Was übrig bleibet, warmet seinen Topf. Wo Gott noch nicht das Menschliche durchdrang, Hat kaum das Menschliche des Thieres Rang. Und würgtest du auch alle Geter hier, Kehrt nie doch die erwürgte Taube mir.

Rascha.

Du gabst bem wilden Bald die Blume bin, Die unser treuen But du nicht vertraut.

Pachta.

Micht kannt' ich euch, und eure Heerbe schien Genährt von bosem zauberischen Kraut; Um zu veredlen ihre wilde Art, War wohl mein stilles frommes Lamm zu zart. Einsam, versteckt, verschlossen im Gestein, Sollt' vor bem Wolf es mir gesichert sepn.

Tetka.

Dein Kunftwerk unfrer treuen But vertraue, Daß Weisheit in ber Schönheit uns erbaue.

Pachta.

Beruh'ge bich, ich bring' sie heut zu bir, Doch zurne nicht um meine Sorge mir. Berstörungssucht ist aller Menschen Theil, Gräu'l ist dem Einen, was des Andern Heil. Und hätte nicht die Erde sich erbarmt, In ihrem Schoos oft herrlich Werk umarmt, Hätt' nicht der Schutt manch Kunstwerk uns bewahrt, Wir kennten kaum der guten Künste Art. Was an den Tag tritt, bricht die blinde Wuth, D wohl dem Schaß, der in der Erde ruht.

Der kunstgetriebne Relch, der Kanfer fand, Er geht verkauft, vererbt von Hand zu Hand, Dann bricht der Dieb den Riegel, Noth das Siegel, Und schmilzt ihn in goldgier'ger Nachwelt Tiegel. Libu ffa.

Du nennest Taube, Lamm und Kelch die Mogd, Die Taube, Lamm und Kelch uns hat gegeben. Warum hast du sie Tetka zugesagt? Wir haben alle Theil an ihrem Leben.

Pachta.

Ich jog mit ihr, ben Bauort ju beschauen, Der Grund ift fest, ich kann dem Bau vertrauen. Mun moget ihr mein Schicksal auch erfahren: Bier frub entführt von ftreifenden Avaren, Ging ich als Knecht verkauft von Hand zu Sand; Bis zu Bnzanz ich durch der Bande Fleiß, 2815 freier Maurer auf dem Tempel stand; Bu meiner Arbeit fang ein frommer Greis, In deffen Garten ich hernieder schaute, lind fein Gefang hat also mich belehrt, Daß ich mein Leben feinem Gott vertraute, 2013 ich mit einem Gögenbild beschwert In's Sausgartlein des frommen Theophil Nom schwindelhoben Tempelrande fiel. Das Göpenbild lag neben mir zerschlagen, Mich hatten Gottes Engel fanft getragen. Non feines Gottes Bunder tief gerührt, Sat mich ber Greis zu meinem Beil geführt, Der Bildner reich an Kunst und arm an Golde, Weil er nicht falsche Goben bilden wollte; 3ch blieb bei ihm , ber Meifter ließ die Kelle, Ergriff den Meißel, und ward fein Gefelle. Doch als der faliche Dienst sich immer mehrte

Und Goben man von Theophil begehrte, Lieft der Tirann ibn auf fein fubnes Gprechen : Richt mag ich bilben, was ich nicht mag febn! Die frommen Augen aus dem Baupte brechen. Die wird fein Jammerbild mir untergebn! Lobfingend fab den Martnrer ich fterben, Gein Saus, fein Tochterlein blieb mir, bem Erben. Die Jungfrau wuchs in Trauer mir beran, Und fühlte bald bes frommen Lebens Bahn In festem Will zum beil'gen Biel gewendet, Die Blinden, die den Bater ihr geblendet, Bum Lichte ihres Glaubens treu zu führen; Und ichon begann ber Feind nach ihr zu fpuren, Da folgte fie mir auf mein beifes Bitten Bur fernen Beimath; viel bat fie erlitten Muf weiter Reife, manden Gieg erftritten, Bu zeigen euch bes ew'gen Gottes Licht, Und, wenn ihr Hug, eh als die Macht, bier bricht, Muf dieses Land zu ftrahlen vor tem Berrn, Der Bohmen nahmenlofer Glaubensitern! Libuffa.

In edler Rühnheit deine Lippe fpricht, Doch fcheint mir, unfre Götter ehrst bu nicht.

Wer ist der Gott, um den ihr Vater starb, Um den sie selbst so hohes Siel erwarb.

Tetfa.

Ist ihm in himmelstag, in Erdennacht, Ist zwischen beiden ihm getheilt die Macht? Pachta.

Er ift nicht himmlisch, irdisch ift er nicht, Ihn fieht fein Aug, ihn feine Zunge spricht, Richt dieß, nicht jenes, ift er, mas ba ift, Was war, was wird. Durch ihn geworden ist, Was niemahls war. Er ist das Werk, der Meister Des Werks und seiner selbst. Anfang und Ende, Lebendige Inwohnung sel'ger Geister! Es brach' dieß Herz, so es ihn nennen könnte. Staunt selbst euch an in seines Frühlings Milde, Ihr Ebenbilder von des Gottes Vilde.

In wenn das Werk den Meister se durchdränge, Zum Meister selbst das Werk sich auch erschwänge; Den Engel, den ich zu dir will geseiten, Mimm Tetka unter deine Dienerinnen; Sie wird, gleich einer Rose unter Linnen, Der Weisheit Duft dir im Gemach verbreiten.

In einem Tage reifet nicht die Frucht,
Um Haus des himmels baut die Ewigkeit,
Wer im Gerüste schon den himmel sucht,
Wird leicht, so allzu schnelle es die Zeit
Herniederreißt, von seiner Last erschlagen.
Co fährt dem Lichte fluchend mancher hin,
Wird nicht die Nacht behutsam abgetragen.
Gewöhnung will zur Wahrheit selbst der Sinn,
Das Plögliche zerstört sich selbst in Schmerzen,
Des Heiles Prüfung ziemet eblen Herzen;
Denn nimmer ist der Götter Werk vollendet.
Hat sich zu mir die weise Magd gewendet,
Mag sie vor mir auch ihrem Gotte dienen,
Ich dien' ihm auch, ist wahr er mir erschienen.
Rasch a.

Und findest heilsam Tetka du die Quelle, Leit' ich sie auch zu meines Hauses Schwelle. Libuffa.

Die weite Wege von des Meers Geftaben

Mit ihrer Weisheit Kleinod zu uns ging, Geniefe meines Ochuges, meiner Onaben, Wie nie ein werther Gaft fie noch empfing ; Doch gleich bes Beilquells unterird'ichem Rinnen Soll in Gebeimniß fie ihr Bert beginnen; Die Berkstätte bes Beiles fei verborgen, Denn göttlich Berk gedeihet nicht in Gorgen. In unfrem Beift mag fie zu Tage geben, In und, des bunklen landes lichten Goben, Berfammle fich ein Ochats von allem Gegen, Und finke nieder, wie ein Frühlingsregen Bon boben Wolfen gleich vertheilet fallt; Denn wilder Bafferfturg ertrankt bas Feld. Die Weisheit wirke gleich des Simmels Sonne, Die feinen ichreckend, alles füllt mit Wonne. Co fei es. Lagt mich meiner nun gedenten; Bort ihr des friegerischen Chores Rlang, Die Manner ihre Fahnen auf mich fenten, Und meinem Tode ichallet ber Befang. Tet Ea.

Libusta, klage nicht, war' dieß der Tod, Unsterblich war' das Magdlein, dem er droht, Ein grüner Todtenhügel war' die Erde, Ein Leichenfeuer war' des himmels Sonne, Der bleiche Mond, ein ew'ger Leidgefährte, Ein böser Mörder war' des Frühlings Wonne. Was ist es, theure Schwester, das dich qualt? Liebst du nicht Primislaus, den du erwählt? Libussa.

Ich haß ihn nicht, doch wie foll ich ihn lieben? Den Willen unterwirft er mir den Trieben, Die Fülle macht er mit der Noth vertraut, Stört kuffend meinen freien Ernft, und baut Die Werkstatt seines Lebens in mein Leben, Den Leib nimmt er, die Seele muß ich geben, Und wer mit diesen beiden sich verpflichtet, Der ist vernichtet, der ist hingerichtet; Der Herr, der Sclave wird, klagt nicht vergebens: Mein war das Leben, nun bin ich des Lebens! Dacht a.

Nicht breche aus bes Lebens heil'gem Bann. Das Ewige allein ist Eins in breien, Doch Zeitliches erblühet nur aus zweien, Die sich zu einem britten feusch vereinen.

Libussa.

Entzweit ist das Geschlecht.

Pachta.

Richt jum Verneinen;

Mein sich zu stärkrer Einheit zu erheben, Zus der Erfüllung steiget nur das Leben. Nur eine Jungfran aber hat geboren, Und um die Frucht die Blüthe nicht verloren! Libuffa.

Rann ich nicht also fenn!

Pachta.

Ja in dem Geift!

Libussa.

So fage Meister mir, was dieses heißt. Dachta.

Empfange burch ben Geist in reiner Seele Das Bild bes ew'gen Gottes, und erwähle Dein ganzes Dasenn, um es auszusprechen; Dann wird die Frucht dir nie die Bluthe brechen. Aus Menschlichem, das jungfräulich empfäht Und so gebährt, hervor die Gottheit geht. Doch füge dich, es sprach der Herr: ein Leib

Und eine Seele nur sei Mann und Weib. Mit Einem schließ den Bund, von frommer Zucht Umblühet und verhült, reift eble Frucht!

Libuffa.

D was ich gebe, ist so hoher Preis,
Ihr Götter wist, ich gebe es nicht preis.
Beruhigt bin ich, glücklich bin ich nicht,
Die Sonne war, das Feuer wird mein Licht.
Last mich nur trauern, schön war ja mein Leben,
Wer nicht die Gabe liebt, hat nichts gegeben.
Zur Kammer nun geleitet mich, um mir
Den Brautkranz auf das freie Haupt zu drücken.
Du Meister, helfe zu des Festes Zier
Den Dirnen diese Pforte auszuschmücken.
(Mit Kascha und Tetta zum Schloß.)

Pacta.

Micht Menschenwerk, o Gerr! sind die Gesetze Des heil'gen Glaubens; daß in der Natur Den Spiegel Gottes Sünde nicht verletze, Zeigt reiner Seele innre Angst die Spur. Mit Trauren geht sie in der Ehe Band, Das ungeheiligt ist in diesem Land, Wo thier'scher Trieb ein frecher Kuppler ist. Heil ihr! die ihrer Ehre Werth ermiste, Ihr weihet Gott zum Priester ihre Zucht. Und heiligt ihren Bund und seine Frucht.

(Die Dirnen fommen berab, und tragen Maien and lange Laute und Blumengewinde, mit benen fie unter folgendem Gefprache ben Thurm ausschmuden.)

Gtratka.

Mun, Meister hitf, das Thor und auszuschmucken. Scharta.

Der gange Frühling ruht auf unsern Mücken,

Zastawa.

Die Blumenketten werden uns noch brucken. Milenka.

Sind fie nicht feiter, reiß ich fie zu Stücken. Sobka.

Uch lieber Baume boch, als Blumen pflücken!

Das Clend hebt fich immer an mit Bucken. Pachta.

Das Thor fei rings mit Kranzen schon umzogen, So wie ein Aug von dunkler Braunen Bogen.
Dobromila.

Gang recht, fieh ba, nun fieht es prachtig aus. Budeslam fa.

Das Schlichte macht die Gochzeit alles fraus. Klimb ogna.

Und auf den Thurm steck' ich den Riesenstrauß. Swatawa.

Mun fcaut es tuchtig in die Welt hinaus. Pachta.

Hier aus dem Grunde lagt die Maien bringen, Gleich freud'gen Palmen, die dem Berrn fich ichwingen. Stratka.

Dem Berrn, bem Berrn? verhaft ift diefes Bort. Och ar fa.

Das Zeng ift murgellos, felfigt ber Ort! Mlabfa.

Reißt nicht den feuschen Eppich von ber Mauer! . Rabfa.

Denn dieser Brautschmuck ift von furzer Daner!
(Man hört den Gefang der Manner.)

Stratta.

Hört ihr der tollen Hochzeitbitter Sang!

Alimbogna (vom Thurme.)

Die Fürstenmacher ziehen schon heran.

Du sprichst so leis, als machten sie dir bang. Stratfa.

Sinauf, bewaffnet euch, eh' fie uns nahn.
(Sie eilen hinauf. Pachta folgt ihnen. Das Thor wird geschlossen.)
(Die Männer ziehen auf, fie tragen grüne Afte.)

Marzana, Marzana! Wir trieben bich aus, Schon ichmuden die Magdlein Bur Sochzeit bas Saus. Der eiferne Winter, Unfruchtbar und todt, Ertrank in ber Molbau Und Freien thut Moth. Thu' auf, Papaluga, Den Simmel und gieße Den Thau auf die Wiese, Bewege die Lufte, Und fende Die Dufte, . Und fende den Gegen, Den Gegen berab. Flieb' auf und fall' nieder! Bieh' bin und fehr' wieder!

(Sie werfen bei ben lehten Worten ihre Zweige in die Bobe, und haichen fie mit Betummel, und taufchen fich gegenseitig die Zweige
unter folgenden Scherzreden aus:)

Erfter Glave.

Ber, her, ein halbes Dugend Beiber will ich.

Zweiter Glave.

Mimm diefe bin, fo haft du bofe fieben.

### Dritter Glave.

Die eine hier ist mir schon mehr als billig, Zu durr zu Hieben, und zu zäh zum Lieben. Vierter.

Genug an keiner, und zu viel an einer. Fünfter.

Ber will dieß Weib, ben widerspenft'gen Dorn?

Gib du die Grobe mir, du brauchst fie feiner. Fünfter.

Berflucht! das schwanke Ding zeigt mir ein Horn! Siebenter.

Ich habe zwei zu viel, ich habe drei! Uchter.

Ich hab' noch feine, gebe mir die zwei, Die für den Werktag, die an Feiertagen, Die Mücken und die Grillen zu verjagen. Ehirch.

Bewahrt die Zweige, legt sie unter's Kiffen, Sie machen, so ihr freit, ein gut Gewissen. Ein böses Weib, dem ihr euch einverleibt, Ein solcher dritter leicht zu paaren treibt; In guten Zweigen mächset Rath und That, Ihr Manner ordnet euch, Libussa naht.

(Die Fahne Checchs wird auf Libin aufgepflanzt, der Brautzug zieht bers ab. Die Mägdtein mit ihrer Standarte ziehen voraus, hinter ihnen folgen andere mit Teppichen und Kissen, dann Libussa im Brautzschmuck von Kasch a und Tetka geführt. Diwog und Pacht a folgen; auf dem Thurme erschallen die Trompeten der Mägdtein, das Thor öffnet sich, die Rissen werden gelegt, die Teppiche aufges hängt, das Innere des Thors ist mit Blumen geschmückt. Die Diener stehen zu beiden Seiten die Thorstufen berad. Libusssa der vor den Thron, ihre Schwestern, Pacht und Viwog links und rechts. Während diesen Anordnungen ertönen die Körner der Männer, und die Trompeten der Magdtein abwechselnd.)

## Libuffa.

Willsomm ihr Manner! so ihr von bem Rausch Erwacht, gedenkt noch vor dem bosen Tausch, Wie gestern ich die Freiheit euch gepriesen, Damit den Kindern ihr erzählen könnt, Wie ihre Altern von der Thure wiesen Den Gott, die Freiheit, die sie nicht gekennt, Wie sie sie des himmels Schatz vom Herde stießen, Wo nun gemeines Küchenseuer brennt. Der Kinder Schwerter werden nie ergraben, Was preis der Väter schnöde Jungen gaben, Aus ihrem Blut wird nie der Tag erstehen, Den ihr im Meer des Jorns ließt untergeben.

(Man hört den Marich der Priefter.) Eine Jungfrau vom Thurm.

Eröffnet euch, ihr Manner, machet Bahn, Die Priefter gieben mit dem Gott heran.

(Feierlicher Marsch von Posaunen. Drzewoslaus führt ben Zug der Priester, die das Bild des Jutrobogs unter einem Basdachin von Maien tragen. Das Bild eines Jünglings von Gold auf einem filbernen Rosse stehend, das mit Rosen gezäumt ist, hätt einen Bütenzweig in der Hand, und hat die Sonne auf der Brust. Ihm folgt die zweite Abtheilung, von Lapack gestirt, der an einer rothen Krücke geht, sie tragen Chechs Stuhl, Mühe, Mantel und Schwert. Die erste Ubstheilung ordnet sich rechts, die zweite links, und vor Libussen chen sie, halt, und sprechen.)

# Drzewoslaus

(im Vorübergehen des Zugs Libuffen anredend.) Der Morgengott, der Maiengott dich grüßet, Un seinem Fest, an deinem Ehrentag. Der Blüthenzweig, der seiner Hand entsprießet, In deiner Hand zu Früchten reisen mag. Triglawa hat auf deinen Kranz geweint, Mun sei dem heitren Jutrobog vereint, Er wird dir Rosen auf die Betten streu'n, Mit Flicsensöhnen dieses Land ersreu'n.

Lapace

(im Borübergeben.)

Es heißt, der trägt die Ruhe aus dem Haus,
Der sich nicht setz, seer ist der Stuhl des Krok,
Sib Ruh dem Haus, und füll' den Stuhl uns aus.
Es heiset auch, es zier' den Mann der Rock,
Und daß das eigne Hemd das nächste sei,
Und wie dich selbst sollst du den Nächsten tieben,
So zier' mit Krokus Rock ohn' Ziererei
Den Nächsten Besten, der dir wollt belieben.
Und weil seicht schartig wird, was allzu scharf,
Das Schwert auch treusos in unmündiger Hand,
So gib des Krokus Schwert dem, der's bedarf,
Unmündige zu schüßen in dem Land.
Und weil dem Thoren lieb ist seine Müge,
Und an der Müge man erkennt den Thoren—

Libuffa

' (zürnend einfallend.)

Schweig, Lavack, Schwäßer, Thor, nach beinem Wiße Gehört des Krokus Hut auf deine Ohren, Ich weiß, du haft um diesen Hut geworben, Un tollem Muth ist Narrenrecht gestorben!

(Erompetenstoß auf dem Thurm.)

Das Mägdlein.

Es naht der Herr, empfanget euren Herrn! Er spornt sein Roß, schon ist er nicht mehr fern, Er stürzet aus der Waldnacht wie ein Stern, Web' Fahne Chechs!

(Die Fahne wird auf Libin geschwenkt.)

Scharfa.

Die Waffen hoch, ihr Dirnen!

Stratka.

(faffet ihre Sahne mit beiden Sänden.)

Der Jungfrau Fahne tropet ben Geffirnen.

(Bimog und Pachta schreiten gegen die Scene, aus der Primislaus zu Pferd bervor tritt, fie halten sein Rofi, er springt unter dem Klange der Trompeten berab, das Volk drängt fich um ihn, und kuft ihm unter Geschrei den Urmel.)

#### Bolt.

Beil bir, o Primislaus, Beil bir, o Berr! Primislaus.

Lagt mich, lagt mich, welch widerlich Gegere! Will durch den Ehrenpfad mir Demuth schreiten? (Er täft ihnen den Mantel in den Sanden.)

So füßt den Armel dann auf ew'ge Zeiten!
(Er geht rafch gegen Libuffen; da fie fich ernsthaft erhebt, bleibt er plohlich fieben, kniet vor ihr nieder, und reicht ihr den Apfel.)

Libussa, Seherinn, es kniet hier Der Pflüger Primislaus, und bietet dir Den Apfel nochmals rein und unverlegt, Den du als Preis des Glückes ausgesetz, Und nochmals bittet er nur um die Kerne. Willst du, daß er mit diesen sich entferne, So legt er hier die Ehrenkleider nieder, Und kehrt bescheiden zu dem Pfluge wieder, Auf daß von ihm dein Volk Gehorsam lerne.

Libussa

(nimmt ihm den Apfel ab.)

Die Götter gaben bich mir zum Gemahl, Der Upfel hier bestätiget die Bahl.

(Sie erhebt ihn.)

Ich hebe dich aus deinem niedern Stand Zum Herren über mich, und dieses Land. (Sie bricht den Apfel mit ihm.)

Den Upfel theilet Bräutigam und Braut, 104) Berkundet es, Trompeten, macht es laut! (Trompetenklang.)

21 a 2

Werschowek (vor sich.)

D Domaslaus, war' ich so tobt als bu, Ich sehe meinem Tod lebendig zu! Libuffa.

Ihr Manner führt zu Krokus Stuhl den Herrn.
(Druhan und Chobol naben ihm.)

Primistaus.

Verschonet mein, ihr Manner, bleibet fern. Gewohnt ist nicht der Bauer, daß sein Knecht Zum Sitz ihn führt, dieß ist des Weibes Necht. Die, so mit Gruß und Ruß ihn an der Thüre Empfing, ihn auch zum Gorgenstuble führe!

Libuffa d freundlich.)

(Führt ihn zu dem Stuhl, legt ihm Rrofs Mantel um, und fest ihm Cheche Muhe auf.)

Willfomm, mein Primislaus, Willfomm zu Haus! Ich führe dich zu deinem Ehrensite, Mimm den bequemen Mantel, ruhe aus, Bedeck dein edles Haupt mit ftolzer Müße!

Orimislaus

(ergreift das Schwert, das ihm Libusia reichen will, selbst früher, als sie.) Geliebte, hüte dich, es könnte schneiben, Dem Mann gebührt das Schwert allein zu führen.

> Das Bolk (unterbricht ihn mit Freude.)

Dem Mann das Schwert, den Frauen nur die Scheiden! Primislaus

(erhebt fich mit drohendem Blid, fahrt ruhig fort.) Dem Mann gebührt das Schwert allein zu führen, Zu richten, streiten, scheiden und entscheiden. (Er entblößt das Schwert.) Bolt

(unterbricht ihn wieder.)

Dem Mann gebührt, die Beiber zu regieren.

Primislaus (im Born.)

Nichts ungebührliches vom Anecht zu leiden! Go larmt man nicht, ift erft ber Berr zu Saus. Glaubt ibr, ich fei der Bauer Primislaus, So glaubet, daß er hausrecht auch versteht: Wißt, ungefraget rede nicht der Knecht, Und, fo er vor dem Gerren klagend steht, Wird ihm Gebor, und bes Gefetes Recht. Vor allen fag' ich euch : Mauldienerei Ist mir verhaßt, wer auch der Ochmeichler fei. Und wer ein Wort, das ich in Unschuld-sprach, Mit frechem Beifall mir zu Munge pragt, Die durch die schmutige Hand des Wolkes läuft, Der macht mit falschem Ochein Gewährung nach, Der hat um Ochmach die Ehre mir verfauft; Bat ausgewogen, was noch unerwägt; Beim Peron, diefes Odwert den Falfcher ichlagt, Dem Ohrwurm bleib ich ewig unverfohnt. Libuffa.

Berzeihe ihnen, Berr! Gie find verwöhnt.

Es gibt die Brant, bei uns nach alter Sitte, Dem Bräutigam, und zweien, die erlesen Uls kluge Männer aus der Gäste Mitte, Mit list'gem Witze Näthsel aufzulösen. Wo ihm des Knotens lösung nicht entschlüpft, Dann ist ihm auch der Nestel nicht geknüpft. Wird er besiegt, dann schwingt die Braut im Tanz Der Sieger, bis er fällt der Hochzeits Kranz:

374

Un dich, Libuffa, nun ergeht die Bitte, Sprich aus dein Rathfel, ehr' die alte Sitte. Primislaus.

Ehrbare Sitte ift ein halb Gefet! Libuffa.

Die Gegner nennet?

Ein Theil des Volks.

Lapact!

Zweite Hälfte des Volks. Werschoweh!

Libuffa (hebt ein Körblein empor.)

Ich trag im Körblein Böhm'iche Perlen feil, Und jedem eurer geb' ich einen Theil, Dem Ersten ihre Hälft', und eine mehr, Dem Zweiten dann die Hälft', und eine mehr, Dem Dritten dann die Hälft', und dreie mehr, Wie viele hatt' ich? ift der Korb nun leer.

Werschowes.

Mit fechzig Perlen treffe ich das Ziel. Libuffa.

Mit sechzigen verlorest du das Spiel. Wär' ein Mal, halb Mal, drittel Mal so viel Der Perlen in dem Korb, und fünse mehr, Dann wären ihrer über sechzig mehr So viele, als an sechzigen jetzt fehlen.

Lapack.

Mit fünf und vierzig glaub' ich sie zu gablen. Libuffa.

So viel an funf und vierzigen jett fehlen, Als über fünf und vierzig d'rinnen waren, Konnt' um ein halb, ein drittel, sechstel Mal Die Perlen in dem Korbe ich vermehren. Nun nenne du, mein Primislaus, die Zahl! Primislaus.

Du Seherinn, den Göttern tief vertraut, Wer deinen Flügen folgt, du hohe Braut, Der folgt dem Udler in das Wolkenhaus. Dem Sonnenlicht ein muthiger Genoß, Seit deine Schönheit strahlend mich umsloß, Breit' kecklich ich zum Ziel den Flügel aus, Und wag den hohen Flug mit kühner Wahl: Es sind der Perlen dreißig an der Zahl.

Libuffa.

Mun taffet der Trompeten Schall erklingen. (Erompetenklang.)

Mur Primislaus wird mich im Tanze schwingen. (Gie gantt ihm die perten in die Sand.)

Von dreisigen die Halft', und eine d'rüber, Sind fechzehn Perlen; vierzehn bleiben über. Von vierzehnen die Halft', und eine d'rüber, Sind ihrer acht, und sechs noch bleiben über. Von sechsen dann die Halft', und dreie mehr, Sind sechse selbst, und seht, mein Korb ist leer!

(Sie gibt dem Werschowen den Korb.)

Wer fruchtlos warb, der trägt den Korb davon! Werschowes.

Beb mir, Libuffa, bitter ift dein Sohn! Primistaus.

Sei ruhig, Freund, die Braute scherzen gern. Gab dir die Fran den Korb, vertrau' dem Herrn, Er will, daß du nicht durch den Korb mögst fallen, Zu seinem nächsten Rathe bich bestallen.

Werschowes.

Des Bergens Treue beilige mein Gluck!

Stratka (tritt vor Primislaus.)

Dein Wort, o Primislaus, numm es zuruck! Nimm nicht die Schlange in dem Busen auf, Ihn hat zu beinem Feld mein schneller Lauf Allein verfolgt, weil er um deinen Tod Mir seine Hand und deine Krone bot. Verräther soll man nicht zu Rathe zieh'n! Werscho wes.

Herr, halte mir dein Wort, du haft verzieh'n. Nicht hor' die Dirne, die mir nie verzeiht, Daß ich aus Laune einst um sie gefreit.

Primislaus.

Schweig, Berschowet, nicht ziemt dem Unterthanen, Den Fürsten seines Ehrenworts zu mahnen; Alls ich es gab, war ich als Fürst ernannt, Wenn gleich mein Schicksal mir noch unbekannt. Berdiene, Wersch, bein unverdientes Glud, Denn nimmer geht des Fürsten Bort jurud. Tritt ab nun, Stratta, Rache fchreit aus dir, Mie mehr fall' in der Rede Zugel mir. Ein wildes Roß wohl lenket beine Sand, Doch wirft mein Wort dich nieder in den Sand. Leicht war' des Fürsten Stand, war' nicht sein Mund Ein Quell, der schnell verfieget auf dem Grund, Go er die Welle einschlingt, die er gießt, Weil alles Waffer nach der Tiefe fließt. Die Berge finten, Thaler fteigen auf, Rebrt ja jum Quell juruck der Strome Lauf. Der Kürsten Wort ift dem der Götter gleich', Das ausgesvrochen noch lebendig steht Wenn felbst das leben vor ihm untergebt.

Des herren Wort gestaltet in bem Reich, Und bricht sein Wort, bricht auch bas Reich zugleich. Getummel unter bem Volk.

Burnd! Burnd!

Primislaus.

Wer dringt fo laut heran,

Ber bricht um meinen Ehrenftuhl den Bann?

Wlasta

(verwildet und gerftort.)

(Dringt mit dem Schwerte hindurch, fie trägt den Bauermantel und die Basischuhe des Primislaus in ihrer Linfen.)

Wer ift's, ber mich zurück zu halten wagt? Libuffa.

Heran! beran! o Wlasta, meine Magd! Wlasta.

Wer ist es, ber so eng dich eingehegt, Daß Wlasta er den Weg zu dir verlegt, Darf ich nur dann an deiner Seite prangen, Wann gift'ge Pfeile dir sind aufzufangen? Hat Wlasta dir mit ihres Herzens Schrei Die Sorg erweckt in deiner Sclaverei, Dann zeig' den Herren mir, ihn zu verachten!

Rennst du ihn doch, und bist ihm felbst bekannt. Primistaus.

Den will ich hoch vor allen Mannern achten, Der, Blafta, Leib und Seel' dir überwand! Blafta.

Bu ftolg, Libuffa, machst den Bauern du, Er spricht nur sich allein die Achtung zu. D'rum nimm von mir, um zu demuthigen Den goldbeschuhten Fürsten Primislaus, Bastschuh und Mantel hier des gutigen,

378

Des stillen, frommen Bauers Primissaus. Und nun gib deiner Magd Gerechtigkeit! (Sie reicht ihr den Mantel und die Schuhes) Libuffa.

Gen wen?

Wlasta.

Gen mich, dieß Blut an meinem Kleid, An meinem Schwert ist Blut des Domaslaus. Ich schlug in wildem Muthe ihn zu todt, Als er zur Ehe mir die Rechte bot. Libuffa.

D grimme That, ben hochverehrten Mann! Bolk.

Herr, gib sie Preis, Herr, lege sie in Bann! Primislaus (gebieterisch.)

Bin ich ber Knecht, seid ihr ber Herr, so sprecht! 105) Doch schweigt, wenn ich ber Herr, und ihr ber Knecht. Libuffa.

Willft du in's Recht des herrn als Weib nicht geb'n, Bahl' einen Fürsprech, ber statt dir mag steh'n.

Wlasta

(auf Werschowen zeigend.)

So gehe dieser für mich vor's Gefet! Primislaus.

Was kannst du für sie sprechen, Werschowet? Werschowet.

D Primislaus, der Fürsten erste Pfade Begleiten stets den milden Weg der Gnade. Berzieh'st du, was ich unter'm heißen Sporne Der Eifersucht gen dich mich unterfangen, Berzeih', daß sie gepeiniget vom Dorne Des Weiberstolzes, toll zu Werk gegangen.

MI affa.

Sa winde bich, das ist die Runft der Schlangen. Primislaus

(wirft einen Zipfet feines Mantels über ihre Schulter.) Gei frei von diesem Blut und diesem Zorne,

Mein Fürstenmantel deckte beine Schuld, Mein Bauermantel beine Ungebuld.

Mlasta

(wirft ben Mantel heftig weg.)

Unmannlich Recht, vermaledeite Guld! Berjage, Fürstinn, ihn, er ist kein Mann, Der mit des Mantels Zipfel nur allein Ihr Necht der hohen Wlasta geben kann. Ihr Manner glaubtet, daß der Jungfrau Schürze Euch euer mannlich Recht zu sehr verkurze. Seht! euer Mannerrecht, sein höchster Gipfel Ist eines Fürstenmantels Gnaden = Zipfel.

Primislaus.

Gie rafet.

Libuffa. Rozhon! Rozhon! Biwog.

Schweige, Dirne!

Sonst bricht dir Biwog deine freche Stirne.

O Wlasta, hohe Tochter, fasse dich! Wlasta.

Hab' ich zu viel gesagt, so richtet mich, Denn Wrsch hat nur so wenig hier gesagt, Weil er mit Domassaus die Haut gewagt, Und Primissaus nur Gnade an mir übte, Weil ich um ihn den Domassaus erschlagen.

Primistaus.

Um mich, Unfinnige?

Wiasta.

Ja, nur um dich!

Die Krone ward mir von ihm angetragen Um deinen Tod; weh mir! wie fürchterlich! Daß ich dich liebte, weh! ich muß es fagen. Libuffa.

Entsetlich, Wlafta!

Primislaus. Zegt versteh' ich dich! Blafta.

Unfeliger, zu fpat verstehst bu mich. Ich hatte teine Krone dir zu spenden, Ein liebend Berg bracht' ich in eignen Handen. Getilgt ist meine Schuld fur Rozhons Tod!

Orimislaus.

Wer hat von dir fur biefen Lohn begehrt? Libuffens Gelm fah ich in Kampfes Noth, Und ftritt fur fie.

Wlasta,

Und mir nur half bein Schwert, 3ch trug den Selm!

Primislaus.

Ihr Himmlischen! wer bot Ganz Böheim mir, als eines Schwertes Werth?

(öffnet ihren Mantel.)

Ich, Primislaus, ich hab' dir Wort gehalten, Sieh hier dein Schwert. Kein Schwert ward je gestahlet, Das also ungeheuer ward bezahlet, Um einer Jungfrau Gürtel zu zerspalten. Run hore Böheim, wie Libussa sank:

Jungfraulich ware ich, und nic ein Weib, Satt' ich dieg Cand und euch, um meinen Leib Zu schügen, nicht um eines Schwertes Dank Un ihn verkauft.

Drzewoslaus. Nie zog folch herrlich Loos Ein Blinder aus des Schickfals dunklem Schoos! Primislaus.

The ward mein Schwert, mir ihre Milbe ward, Daß Kraft die Huld, und Huld die Kraft durchdringe, Hat sich das Eisen mit der Huld gepaart; Und fest, und biegsam fordert nun die Klinge, Die über eurem Haupt nach Fürstenart Ich herrschend, sohnend, strafend fortan schwinge. Wis a st a.

Fluch meiner Zucht, Fluch deinem Unverstand! Betrogen bist du, du hast hingenommen Für ein unbändig Herz, ein knechtisch Land. Doch was kann mir die Klage weiter frommen, Mein Necht, Libussa, gebe mir mein Necht!

D unvertrautes, tief verschlossines Herz!

Nur ein Mal fühlt' ich dich esend und schlecht.
Gedenke jenes Abends, da voll Schmerz
Ich drei Mal zu dir sprach, hier in dem Bade:
Ganz anders, als du redest, spricht dein Herz.
Die Weissagung geht auch auf dunklem Pfade;
Nicht kränket mich, daß du den Pflüger liebtest,
Es schmerzet mich, daß du Verskellung übtest.
Doch welches Recht ist, das dich nicht begnade,
Wer ist's, der dich zu richten sich entblödet,
Du hast für ihn, für mich, für dich getödtet,

# MI fa ft a (mit fleigender Leidenschaft.)

Bas hilft dir Liebe, und was hilft mir Gnabe, Bas bilft bir Offenbeit, Bertrau'n, Geftandnif ? Das Schickfal nur beberrichet die Erkenntnig, Muf dunklem wie auf feuerhellem Dfade. Mehr weiß ich, als du jemals hast erfahren, Rein Gott, fein Lieben fann mir Beil bewahren: Auf Wetterwolfen bin ich bingefahren, Und vor mir furchten Perons alub'nde Schaaren. Und in der Furche rann ber Manner Blut; Betrunken hab' ich fchnell in meine Buth, Ward auf des Ungewitters wildem Wagen Bum Schmaus der Unterird'ichen getragen. Da faß der grimmen Zukunft scheuslich Bild, Es rif mich an sich, und auf diesem Schild Mußt' ich den blut'gen Becher ihm fredenzen, Mit Dornen dann das Schlangenhaar ihm franzen; Da ging der Relch des Todes in die Runde, Und Fluch und Ruf entstürzt von Mund zu Munde, Und jeder Fluch war Keffel zu dem Bunde, Und jeder Kuß war eine schrei'nde Wunde, Und jede Bruft war eines Schwertes Biel; Es spielten die Geschlechter blutig Spiel, Um Luft, Noth, Mord, des Todes Schleier fiel, Gie fcaumten blutig wie verbiff'ne Sunde, Und nimmer ward der Becher leer zum Grunde, Da leert' ich ihn zur grau'nden Morgenstunde; Rund um die Tafel war der Simmel blutig, Sie stäubten aus einander, ich blieb muthig, Schon trat der Morgenstern, gleich wie ein Seld, Mir ernsthaft winkend vor das - Nachtgezelt, Doch immer fest ist Wlasta noch geblieben,

Die auf der Tafel wilbem Knochenfeld Ein Bürfelspiel mit Schedeln lang getrieben; Da hat sich einer gegen mich gestellt, List gegen List, und Trug nun gegen Trug, Bis zener dort den Sieg von dannen trug. Es schrie der bunte Hahn mit hellem Schrei, Wie mit der Sichel mir den Traum entzwei.

(Sie zeigt auf Stiafon, der unter der Menge ift, und Sahnens federn auf der Muge hat.)

Libuffa.

Sie ras't!

Lapack.

Mein Kind!

Stiafon.

Was schauest du mich an & Primissaus.

Was haft du Tolle gegen diesen Mann. Wlasta.

Ich fluche ihm, er ist der rothe Sahn, Ich fluche ihm, ich fürcht' ihn, dann und wann. Stiason.

Herr, thue mich aus ihrer Augen Bann, Ich haffe sie, sie hat mir's angethan. Kafcha.

Sie hat ben Erank ber Begesa getrunken. Pri missaus.

Halt, Lapack, beine Tochter in dem Zaum! Wlaft a.

Dich feb' ich an des Traumes blut'gem Saum! Lapack.

Weh mir, sie ist in Wahnsinn gang versunken! Libuffa.

Wlafta, ich mabne bich, bei beinem Gid,

Bermehre nicht um bich mein bittres Leid, Berreisse nicht dich selbst, mit wildem Wahne, Tritt zu mir her, und ehre deine Fahne! Gedenk der frühen Liebe uns rer Jugend, Gedenk vereinten Kamps's, vereinter Lust, Und tilge nicht das Abbild deiner Tugend, Mit ekler Raserei aus meiner Brust.

28 last a (ernst gerührt.)

Libussa, Seherinn, du kennst die Stunden, Wo Zukunft in dem Hinterhalte lauert,
Und wo des Menschen Geist vorahndend trauert;
Du kennst die Zeit, wo gleich dem Blut aus Bunden,
Die Zukunft aus dem Hinterhalte dringt,
Die Gegenwart gespenstisch mit ihr ringt.
Wer diesen Kampf bestand, hat überwunden,
Der lacht nicht mehr, der weinet auch nicht mehr,
Und träse ihn das Leid auch noch so schwer.
Dem locket nimmer freudig sich das Haar,
Der ein Mal lebend schon begraben war.
Ich, die nun das Entsetzliche geseh'n,
Kann unentsetzt bei deiner Fahne steh'n.
(Sie tritt zur Fahne.)

Libussa.

Gab Zwratka dir nicht einen Zaubertrank? Wlaft a.

Sie gab mir einen Trank, benn ich war krank; Sie wollte in die Höhle mich verschließen, Doch meine Flügel sich nicht halten ließen; Mich trieb ein inn'rer Drang mit Sturmessichnelle, Der Wald umsaußte mich gleich Meereswogen, So bin ich wie ein hülflos Schiff geslogen, Durch wilde Wifte auf emporter Welle; Die Nacht, die meine Seele mir umzogen, Zerriß in Schreckgesichte Bligeshelle. Wie der Kometenschweife glüh'nde Ruthen Sah drohend ich mein Haar die Nacht durchsluten Und in dem Hirne fühlt' ich kaltes Feuer; Da brachen nieder aller Sinne Steuer, Bewußtlos mich des Sturmes wilder Flug Zur Hütte deines frommen Herrn verschlug, Mein letztes Segel riß an seinem Pflug. Er konnt' nicht helsen, und von seiner Schwelle Trieb weiter mich die unbarmherz'ge Welle. So stieg, so sank ich in des Abgrunds Haus, Was ich gesehn, spricht keine Zusge aus.

Gleich fremdem Bogel, den bes Stribogs Gohne, Die Sturme, aus der Beimath weit verschlagen, Ram fie zu meiner Flur mit flieb'nder Dabne, Das blut'ge Schwert fah ich fie schwankend tragen, Berwirrt fprach fie auf meine bange Fragen, Und fank bei meiner Thur als todt zur Erde. Erstarrend in entfeslicher Geberde, Den Mund verbiffen, und die Augen offen, 2015 batte fie Margana's Pfeil getroffen. Mit meinem Mantel ihre Ochmach ich deckte; So ließ ich fie, nicht weiß ich, wer fie weckte. Mun aber flag' ich ihre Mutter an, Die also schandlich ihrem Rind gethan, Mit bofer Runft die Geele'ibr entzügelt, Und mit verfluchtem Rausche fie geflügelt. Drzewoslaus.

Lapad, von dir fei beut um Mitternacht, Bwratta dein Weib jum fcmargen Stuhl gebracht.

Lavact.

Ich fag' es ihr, boch kann ich sie nicht zwingen, Sie ist ganz voll von wunderbaren Dingen, Wenn gleich durch ihre Maisahrt noch von Kräften, Zog sie schon früh in heiligen Geschäften.
Bielleicht ist sie heut' Nacht auch nicht zu Haus, Sie geht in dieser Zeit sehr oft zum Schmaus.
Wlasta wird auch nicht von der Reise sterben, Geht sie der Mutter nur nicht in's Gehäge.
Ein schlechter Krug selbst bricht nicht gleich in Scherben, Fährt er zum Brunnen auf gebahntem Wege;
Sie wird die Künste von der Mutter erben.
Zu scharf macht schartig, schartig macht zur Säge,
Was ist die Zinke, folgt sie nicht dem Kamme.?
Ich weiß, der Upfel fällt nicht weit vom Stamme.

Primislaus.

Doch boses Holz zum Teuer ich verdamme, Dein Weib wird nicht von ihrer Strafe frei, Und stände selbst der finstre Eschart ihr bei. Libussa

(gibt dem Primistaus Mantel und Schuhe, Die ihr Blafta gab.)

Die Schuhe und den Mantel nimm zurud, Die Götter mahlten bich, und nicht das Glud. Primislaus.

Sie mögen in dem Schat von Böheim liegen, Der Nachwelt blinde Hoffart zu besiegen, Dir aber, Theure, gebe ich den Ring, Der wie ein Glücksstern vor dem Pflug mir hing. (Er gibt ihr den Armeing.)

Libussa.

The Gotter, Primislaus, wer gab ibn bir ? Primislaus.

Berschwiegenheit versichernd, ward er mir.

Libuffa.

Du meisest mich mit keinem Gibe ab, Denn du barfit fagen, wer ihn nicht dir gab; Hat Blafta diesen Ring dir nicht gegeben? Primislaus.

Rein, Blafta gab ihn nicht, bei meinem Leben! Libuffa.

Den Göttern Seil! du haft ihn nicht von ihr! So fluchet dann Libuffa hier dem Dieb, Bor deffen Sand der Ning nicht sicher blieb: Wer war bei dir, feit dieser Ning bei dir? Primis laus.

Wlasta, Stratta, Wrsch, Slawosch, Domaslaus, Und beine Boten sahen mich zu Haus. Libuffa.

So ift der bofe Dieb bann unter biefen. Tetfa.

Laß , Pachta, uns nun deiner Kunst genießen, Den Dieb mit Buch und Schluffel schnell zu finden. 196) Pachta.

Gib beinen Gurtel mir, bas Buch zu binden. (Er ftedt einen Schluffel in ein Buch, bas er aus der Bruft giebt, und bindet ihn feft.)

Primislaus.

Welch Buch ift dieß?

Pachta.

Der ew'gen Beit Wefdichte,

Des liebsten Jungers gottliche Gefichte.

Beig' mir bas Buch!

Pachta.

Du kannst es nicht versieh'n, Denn in der heil'gen Sprache ift's verfaßt.

23 6 2

Primislaus.

Erflar' es mir.

Pachta. Dieß follte gern gescheb'n,

Verständ' ich es.

Primislaus.

Go ift es dir gur Laft,

Wirf es hinweg, kannst du es nicht versteh'n. Pachta.

Dann müßten wir entblößt von allem geh'n, Verwerstich wär' das Leben, die Natur, Der ew'ge Gott, bewahrten das wir nur, Was wir versteh'n. Herr, alles, was wir haben, Sind des geheimnisvollen Gottes Gaben, Sind göttlichen Verkehres Angedenken, Die Seele zu dem Geber hin zu lenken. Mich ließ dieß Buch ein Freund, ein Lichtgenoß, Mit diesem Schlüssel seiner Hütte erben, Uls ich die blinden Augen ihm in Sterben, Und weinend dann die kleine Hütte schloß. Run hab' ich mir zu dieser Wälder Nacht, Den lichten Trost des blinden Freund's gebracht.

Dein Wort ift ehrbar, fang dein Werk nun an. Pachta.

So tretet, Wrich und Wlasta, nun heran. Der Knauf des Schlüssels, den dieß Buch beschwert, Legt auf die Mittelsinger eurer Rechten, Der aber, dem das Buch den Rücken kehrt, Der ist der Dieb, es kehrt sich zum Gerechten. Wohlan! Unschuldig Blut! Unschuldig Blut! Du wendest dich von des Verbrechers Blut.

Tetfa.

Es wendet fich das Buch nach feiner Geite. Pacht a.

Unfduldig oder foulbig find fie beibe. Primislaus.

Dein Glaube ift weit ftarter, als dein Buch. Pachta.

Wie bas, o herr?

Primislaus. Traf nicht Libuffens Fluch

Den Dieb des Rings, ich wollte bich beschämen. Libuffa.

So will ich meinen Fluch zuruck hier nehmen. Primislaus.

Sag' kühnlich, Werschoweth, wie dieser Ring Uns beiner Hand in meine überging? Werschoweth.

Mit Domaslaus, Libusta, nahm ich ihn Bon bem zerstörten Siegstein zu Djewin. Dein Herr erhielt, da wir im Streite waren, Den Ring, um ihn dem Sieger zu bewahren, Gleich jenem Apfel, den wir auch ihm gaben, Beil wir dein Räthsel nicht verstanden haben. Libussa.

Pachta, bas Muge beines Buch's fah rein, Denn nie lag biefer Ring im Giegesftein! Primislaus.

Er ift durch ihn an meinen Pflug gekommen. Lib uffa.

Durch ihn! So hat er Wlasta ihn genommen. Werschowes.

Mein, zu Djewin.

Wiasta.

Weh mir, ich bin geschlagen, Ich habe ihn zu Primissaus getragen, Von Liebesnoth und Auhmbegier berauscht, Hab' meinen Ring mit beinem ich vertauscht, Denn Zwratka log, daß an Libussens Ring Des ganzen Glückes voller Segen hing. Nimm deinen Ring von meinem Urm zurück, Den nimmer wird Libussens Glück, mein Glück!

Libuffa.

Behalte deinen Ring, er ist der beine, Un beinem Urm, treulose, war der meine, Us ich den Urm dir zu Djewin verband, Berwechselte die Ringe meine Hand. Ich hatte dir, du rettetest mein Leben, Zum Lohn den heilgen Ring des Glücks gegeben.

Wlasta

(im höchsten Schmerg.)

Weh mir! weh mir!

Tetka.

Groß ist ber Götter Macht.

Rascha.

Und auf dem Baum der Gunde machst die Ruthe.

Wlasta.

(Sie gerrauft ihre Saare.)

Weh mir! weh mir! Fluch Kascha's Hochzeits = Nacht! Fluch diesem Ring! Fluch meinem tollen Blute! Den Schicksalsgöttern gab ich mich zu eigen. Libussa.

D, haltet fie!

Wlasta.

(Die Jungfrau'n halten fie.)

Die Berge muß ich fteigen,

Und meine Schmach burch alle Balber ichrei'n, Laft mich! laft mich! o mehrt nicht meine Dein! Ich ichreie, bis ber bofe Dim mich bort, Der falte Burger auf mich niederfahrt, Much aller Liebe, Bucht, den Mannern allen! Durch Lieb', Bucht, durch den Mann bin ich gefallen. Plat! Plat! wer bindert meinen Lauf!

(Gie reifit fich los.)

Libuffa.

Schließt euch, ihr Manner, haltet fie mir auf! Stiafon

(tritt ihr entgegen.)

Steb, Blafta, Rede, bu haft mir geflucht? Mlasta

(fich faffend, ihm entgegen ficliend.)

Ja, du, du bift's, fo fei mein Gluck verfucht,

Berfluchte Sahnenfeder auf dem Sut! Du farbit bich nimmermehr mit Wlafta's Blut!

(Sie erhebt ihr Schwert mit beiden Sanden, er unterläuft fie, und umarmt fie. Stratfa, Scharfa, entreiffen ihr rudlings das Schwert.)

Web mir!

Stratka.

Wir wollen einst zusammen sterben! Scharka.

Den schönsten Tod, der Nachruhm foll und erben! W last a

(gelaffen tieffinnig.)

Es kommt ein Gipfel, und ein Abgrund mir! Libuffa.

Sinauf zu meiner Rammer geht mit ihr! Beb, Blafta, geb, ich weiß wohl, was du fprichft, 3d tenn' ibn wohl den Feind, gen den du fichtft,

592

Doch Zeit ist nicht, die Zukunft zu verkunden, Da wir die Gegenwart nun fromm begrunden. (Gie führen Wlassa binan.)

> Primislaus (bu Stiason.)

Wie heißest du, und dein Geschlecht, mein Cohn? Stiafon.

Ich bin aus Seskys Stamm, ber Stiason. Primistaus.

Was thatst bu ihr, wie kommt die Sahnenfeder Blutig auf beinen Sut? bas trägt nicht jeder. , Stia son.

Geit ich ein Schwert trag', ift fie mir bekannt, Ich geb' ibr nach, bab' meine Luft an ibr; Stets muß ich wiffen, was für ein Gewand Gie täglich trägt, und welche Belmeszier. Ja ihrer Fuße Opuren in dem Gand Ochau ich felbst an mit thorichter Begier, Gie hat mir's angethan auf alle Beife, Ich weiß nicht, ob im Blick, im Trank, in Speise? Und neulich bier bei Bimogs Sochzeitstang Ward mir das Berg nach ihr nur allzu groß, Ibr Harnisch schimmerte im Kackelglang, Ich zog sie in den Kreis, sie rif sich los Und frand vor mir, ihr Blick durchbohrt mich ganz, 3ch fühlte ibn, gleich einem Langenstoß, Und als ich fie vom Gaal fah heimlich schleichen, Mußt' ich ihr folgen, konnt' nicht von ihr weichen. Sie ging an meines Baters Sof vorbei, Und weil ich wußte, wo der Saushahn ruht, Und daß des Sahnen Sichel und Gefchrei Gen alle gauberische Runfte aut, Entrig ich ibm der bunten Redern drei,

Und ftedte, glaubend, fie auf meinen Sut, Daß mir der bunte Feder Muth verleib', Sie fturzte durch den Wald mit blinder Wuth Und fprach von einem Ring, ber vor ihr fei, Und als am Giegesftein fie lang gerubt, Ward nun der Mond am Sternenhimmel frei, Und ihrer Worte wild verwirrte Flut Verrieth mir da, daß ihre Fantafei Den Gichwald fab in lichter Flammen Glut. Sett ward mir bang um fie, ich trat berbei, Und fab, aus ihrer Wunde rann bas Blut. Da tauchte ich gen ihre Zauberei Die Federn ein, und mir ward leicht zu Muth. Doch fie erwacht mit wuthendem Gefchrei, Und fluchte mir, als eines Drachen Brut, Und faßte mich, ich mußte mit ihr ringen, Gie fcmerzte mich, ich fonnte fie bezwingen. Im Siegesstein warf ich die Ochwache nieder, Da ward mir wohl, nach Saus eilt' ich nun wieder, Wie boch erfreut, daß ich sie überwunden!

Primislaus.

Ihr Mägdlein, die ihr euch am Schwert vergrifft, Sie hat an ihm wohl ihren Mann gefunden.

Lapact.

Ein matter, stumpfer Pfeil leicht totlich trifft, Ins blut'ge Ziel ichon aufgerifiner Bunden. Libuffa.

Er bleibt die Woge, gegen die sie schifft, Die Segel voll, die Segel eingebunden. Kafca.

Ein jedes Gift hat auch fein Gegengift, Un Stiason wird Blafta einst gesunden.

Primistans.

36 nehme bich zu meinen Diener an, Ummache mich, gleich ritterlichem Sahn.

Stiafon.

Beil meinem Herrn! ber Sahn nun tapfer trabt, Und Kampf und Sod der Henne, die ihn schmäht.

Primislaus.

Druhan, Chobol, Motol, Ctirad, zu Räthen Erwähl' ich euch, doch Wrsch soll vor euch treten. Die Männer neigen sich.)

Werschowes.

Vom Stamm bes Chechs, bin ich aus Lechs Geschlecht, Des Landes Freund, bes Gerren Rath und Knecht. Erlaub', daß ich dir nach mein Haus erbaue, Damit ich leicht auf beine Winke schaue.

Primislaus.

Nah bei Libin fei beines Saufes Stand, Das Werschowicze fei nach dir genannt.

Libuffa

(hebt ihren Stab empor.)

Weh, Primislaus! du fa'it des Giftes Samen, 107) Und bettest dir an's Herz der Schlangen Brut. Weh und! weh und! daß in das Land sie kamen, Ihr Blut vergießet unsver Kinder Blut. Sie fluchen deinem, fluchen meinem Namen, Und in der Rache lang vererbter Wuth Wird dieser Drachen Neid mit bosen Listen Noch auf den Hügeln unsver Enkel nisten!

Werschowes (mit Seuchelei.)

D herr, fo tilgt denn Reue feine Schuld, Und feine That bes Zornes buft Gebuld, So erbt ein Kehler benn wie giftige Taule Von Kind zu Kind in einer bofen Beule; So ist die Gunde denn ein ew'ger Tod, Und weil mein Vater Krokus Baum bedroht, Ruht nimmer nun die Sage mir im Schild, Zerbrich! zerbrich! du tief verfluchtes Bilb!

(Er zerbricht feinen Schild, und reicht Primistaus fein Schwert.) Nimm hin mein Schwert, floß es durch meine Bruft, Schug beinen Thron, du mußt, ich fterb' mit Luft.

Primislaus (befänftigend.)

Der Seh'rinn Wort, es ist ein heilig Wort,
Des Herrn Wort, es ist ein ewig Wort.
Mag Ewigkeit mit Heiligkeit bann streiten,
Die Zeit und du, ihr follt den Kampf entscheiden.
Tür die du sichtst, ihr wird der Sieg sich neigen,
Du kannst dich treu, du kannst dich treulos zeigen;
Doch bis du fällst, bleibst du in meiner Huld.
Zum Zeichen nehme ich das Bild der Schuld
Aus deinem Schild; es sei in's blaue Feld
Die goldne Fischerreuße dir gestellt. 108)
Weil Wrsch, dein Name eine Keuße heißt;
Nun sische treu, daß nicht dein Netz zerreißt.

Heil dir, o Herr, die Drachen und die Schlangen Haft du mit dieser Neuße weggefangen! Lieb', Gnade, Weisheit machst du mir zu Banden, Wer mir sie lößt, der wird an mir zu Schanden. Primislaus.

Mun aber gönnet mir, ihr tapfern Chechen, Ein ernsthaft Ritterwort mit euch zu sprechen. Dem Leib bes Menfchen gleicht bes Staates Leben, Daß nicht ein Glieb bas andere verlete, Muß nur ein Geift in allen Gliebern weben, Der Geift des Rechts, die Einheit der Gefete. Um ben Befit jum Eigenthum zu beben, Ift nothig, daß ich Jedem Granzen fete, Die Feldmarktheile, Maaß, Gewicht, begrunde, Und einer festen Munge Werth verkunde. Dieß alles foll in erfter Zeit geschehn, Doch Kolgendes von jest, als fest bestehn. Des Staates Kraft ift ber Familien Ginheit, Die Einheit aber grundet fich auf Reinheit, Und Reinheit ift entgegen der Gemeinheit. Es foll das Weib nur eines Mannes fenn, Und nicht wie jest, fets mehreren gemein. Des Mannes Ehr' geh' aus des Beibes Leibe, Daß, Kindern ihres Baters Name bleibe, Daß gute Urt durch Bublerei nicht fterbe, Der Baftard nicht des Sohnes Gut erwerbe. Bolf.

Ein weises Bort, Beil bir, o Primislaus! Mägdlein und Beiber. Auch uns ein Recht! Libuffa, fprich es aus!

Libuffa.

Dem Manne, ber ein zweites Weib erkohren, Dem sei die erste, und ihr Gut verloren, Das Seine doch muß er den Kindern theilen, Und dieses gelte so von beiden Theilen, Denn was dem Ziele gilt, gilt auch dem Pfeil. Die Weiber.

Ein weises Bort, Beil dir, Libuffa, Beil! Primislaus.

Wer felbst sich Rache nimmt, verliert sein Recht, Den trifft das Recht, der Rechtes Rache schwächt. Blut tilget Blut, und Mord ist niemals gut, Man wird euch thun, wie ihr dem andern thut. Nicht Mord ift Rothwehr, benn die Noth bricht Gifen, Der Ochmerg darf aus dem Juf den Dorn fich reiffen. Ein Wort, ein Wort, fo lang ein Mann ein Mann, Die Mannheit nehm' ich bem, der Worte bricht, Dem aber, ber ben Gid mir brechen kann, Dem bricht ben Stab des Lebens bas Bericht; Die Bunge, die ihn um fein Leben ichwor, Die werfe er auch felbst den Sunden vor. Vor allem beilig fei bie Gicherheit, Wer nur den Werth des Weidenstranges stiehlt, Der ihn erwürge, hange jederzeit, Und wer mit Lift der Ginfalt Gut erzielt, Durch Rechtsumgehung und burch Rechtsverdrehung, Durch Rechtszertretung, und durch Rechtszerknetung, Durch Rechtsverrentung, Rrantung, Centung, Schenkung, Durch Bucher, Luge und Fürsprecherei, Durch welche nied're Ochuftenkunft es fei, Den will ich breben, treten, fneten, franken, Und den geschmeid'gen Rücken ihm verrenten, Er foll die Ochriften all hinunter freffen, Mit denen er fich Fremdes zugemeffen. 3ch rathe euch, ihr Richter, werdet blind, Berlieret eurer Bande bof' Gefühl, Geruch, Geschmack, euch auch verboten find, Und schlafet nicht, fest euch im Gommer fuhl, Trinkt Baffer, bandigt frecher Triebe Brunft, Svrecht Recht ohn' Runft, braucht nie das Wort mit Gunft, Bor euch fei jeder namenlos, geschlechtlos, Und gabenlos, sonft werdet ihr mir rechtlos. Und so ihr faul, feil, geil und schmutig feid, Tret' in den Roth ich die Nichtsnutigkeit. Der Richter, der Geschenken je sich neigt,

Der lüstern nach der schönen Alägerinn schielt; Und der, die Hülfe sucht, sich selbst empsiehlt. Der, wenn er sprechen soll, die Hand hinreicht, Und mit den Angen nach dem Beutel zeigt, Der ist ein Dieb, der mir das Haus umschleicht, Der ist ein Dieb, der mir in's Fenster steigt, Der ist ein Dieb, der meine Ehre stiehlt. Der Rläger, der Geschenk dem Nichter bringt, Metall, Frucht, Fleisch vom Menschen oder Thiere, Was es auch sei, womit er ihn verführe, Verliert sein Necht, wie es ihm auch gelingt. Erst soll der Richter den Bestecher hängen, Und dann sich selbst an selbst geslochtnen Strängen. Hiermit sei das Gesetz heut abgetagt, Es spreche jett, wer bittet oder klagt.

Druhan.

D gründe uns, Libusta, eine Stadt, Wo Jeder Raum sich anzusiedlen hat, Daß alle sich in deinem Rechte sonnen, Ist allzu sehr des Bolkes Flut zerronnen, Zu Pflicht und Schutz sind wir so weit getrennt, Daß einer hier ben anderen kaum kennt, Nun wolle uns nach guter Stelle schauen.

Ori mistaus.

Libuffa! Geherinn! wo ist gut bauen? Libuffa.

Hört ihr der Arte Schlag jenfeits im Wald, Wo sich der stein'ge Berg zum Thale theilt, Das Bächlein Brusna zu der Moldau eilt, Und wo der Berg sich mit Delphins Gestalt, Zum Bächlein schwingt, dort fragt die Zimmerleute, Was heute ihrer Arte Werk bedeute; Sabt ihr erfraget, mas fie dort bereiten, Go kehrt zu mir, bann will ich ench bescheiden. (Druhan und Chobot ab.)

Primislaus.

Es haben Ernst und Freude ihre Zeit, Mun stellen wir den strengen Ernst beiseit. Auf! lasset alle Freudentone klingen, Der Rathselloser will im raschen Tanz, Bis ihr entsinkt der Hochzeit Blumenkranz, Mun seine Braut in allen Züchten schwingen.

(Es erhebt fich eine freudige Mufif, Tetfa und Rafcha feben &ir buffen unter folgendem Gefang den Blumenfrang auf.)

## Tetta und Kascha.

Mimm ben Kranz, du Frühlings = Braut, Von dem Maiengott bethaut,
Maienblumen, süße Glocken,
Läuten dir das Glück in's Haus.
Zöpfe werden deine Locken,
Dir am Busen diesen Strauß
Soll er pflücken, mög es glücken!
Iber will er ihn zerdrücken,
Strafe ihn mit süßen Küssen,
Bis er es wird lassen müssen.

Chor der Dirnen.
Nimm ben Kranz, du Frühlingsbraut,
Bon dem Maiengott bethaut.
Maienblumen, füße Glocken,
Läuten dir um deine Locken,
Läuten dir das Glück in's Haus,
Nimm den Kranz, und nimm den Strauß!
Dachta und Biwog

(frangen den Primistaus.) Wir frangen den Gerren,

Wir kranzen das Glück; Es lacht dir im Kranze Ein selig Geschick. Sei mild, wie die Blumen, Sei ernst, wie das Laub, Und geh' mit den Bienen Auf nüglichen Naub! Und baue den Honig, Das Wachs in die Zellen, Und lasse die Wiege Den Kindern bestellen.

Chor der Männer.

Sie franzen ben Herren, Sie franzen bas Glück. Uns lacht aus bem Kranze Ein felig Geschick.

(Die Priefter haben indeffen vor dem Bilde des Jutrobogs einen kleinen Scheiterhaufen von wohlriechendem holze errichtet. Drzewoslaus gibt Libuffen, Lapack dem Primislaus eine brennende Fazetel, mit welchen diese mit verschlungenen Urmen das holz anzunden, sie legen die Fackeln darauf, und umarmen fich, während dem singen die Priester, in einer feierlich freudigen Weise.)

Salbhor der Priefter.

Jutro führ' am Rosenzügel Segenvoll dein Silberroß, Ewig von dem Sonnenhügel Über dieses Hochzeitsschloß.

Ganger Chor.

Jutro, Maiengott, ben Winter Salt' von biesem Bunde fern, Und für Kind und Kindeskinder Bleib' ein segenvoller Stern!

(Aus diesem Chor geht die Musis in einen immer rafcheren Tang über, die Mägdlein bitden einen Rreis. Libuffa und Primislaus tans gen den Wrtack guerft, dann Rascha und Biwdg, Tetka und

Pachta tangen nicht; während das Brautpaar tangt, fingen die Dies nen forgendes Lied, und schlagen bei dem huihussa unter Trompetens schau mit den Schilden zusammen; als Biwoq und Rascha schon mittaugen, fängt sich der Rreis an zu drehen, und auch das Bolk ordnet sich und beginnt einen charaktegistischen Tang, der aber kaum begonnen, von dem Zuge des Glawosch unterbrochen wird.)

Dirnen.

Ernst und Freude tangen felig, Freud' wird ernsthaft, Ernst wird scherzhaft, Sie verwandlen sich allmählich! Nuft Huihussa, ruft Huihussa! Primissaus tangt mit Libussa!

Wie der Ernst nun freudig schwinget, Ernst wird scherzhaft, Freud' wird ernsthaft, Seht mir, wie sie gen ihn ringet. Ruft Huihuffa, ruft Huihuffa! Primislaus tanzt mit Libussa.

Seht ihn umschlingen, Und schwingen die Braut, Freudig erklingen Die Ringe so laut!

Erft ganz allmählich, Kaum fröhlich die Braut, Und nun so selig, So ehlich vertraut! Huihussa! Juihussa! Er schwingt die Libussa!

(Gin Trompetenftoß von dem Thurme, plögliche Stille.)

Primislaus.

Ungern hab' ich ber Wacht'einn Ruf gehört, Wer ift's, ber meine Chrenluft mir ftert? Die Wachterinn.

Slawofch, vier Jungfrau'n, und ein Knabe! Pachta.

O Herr! sie bringen meine Hochzeitsgabe, Den Pelikan, der sich das Herz zerreißt, Mit treuem Blut die zarten Jungen speißt, Ein Bild des Bluts, das höh'rer Lieb' entquoll, Ein Bild des Bluts, das allen helfen soll.

Primislaus. Werk zu uns gelange

Du läßt ein edles Werk zu uns gelangen, Ertone Chor, sie wurdig zu empfangen.

(Sie ordnen fich, es hebt eine ernsthafte Musik an. Slawofch, Mesneliuba, Entawopa, Moriwescha, tragen die verschleierte Leiche der Trinitas herein. Hubaliuta und Ziack folgen nach. Hubaliuta ist verschleiert, und seht fich bei der Bahre schwach nieder.)

## Glawosch.

Schweigt, Tone, denn ich trag' den stummen Schmerz, Rlagt Jungfrau'n, und zerrauft die schwarzen Haare, Ich trag' nicht gold'ne Last auf dieser Bahre!

Pachta.

D Jesus! Jesus! Wie erbebt mein Berg!

Die brei Erägerinnen.

Weh, Pachta dir! o weh euch, weh uns allen! Es ist die schönste, heiligste, gefallen!

Pachta.

Mein Jesus, ftarte mid, ich muß fie feb'n, Geh unter, Leben, du wirft aufersteb'n!

(Er reifit die Dede nieder.)

D, Trinitas, wie ift bein Blut fo roth!

Libuffa, Tetka, Kascha, treten an die Bahre. Tetka:

Ihr Blut, ihr Blut, o Jammer, sie ist tobt! Mein war sie, mein, sie hat sich mir geschenkt, Ihr Anblick floh mir hin gleich einem Blig, Die Spinne hat sich auf ihr Haupt gesenkt; So lag im Traum sie vor des Donn'rers Sig! Libussa.

Weh! wer hat seine Wuth an meinem Bild, Und wen hat meines Bilbes Blut gestillt? Verfluchter Pfeil, von deinem Gifte schwillt Dieß fromme Berg, war denn für dich tein Schild! Kasch a.

Weh! hin ift hin, wir saben fie noch kaum, Ein Gottesbild zog fie burch unf'ren Traum, Um Rand ber Nacht ein sonnenrother Raum, Ein Sternenkuß im dunklen himmels Raum! Dacht a.

Der Berr hat Licht gegeben, Licht genommen!

Berhüllet fie, ber Sag wollt untergeb'n, Wir follen einsam in ber Nacht noch fteb'n! Libuffa.

Mimm hin, du Braut des Todes, meinen Krang. (Gie legt ihren Krang auf die Bahre.)

Primislaus.

Icegt feinen Kranz auf fie.)

Tetfa.

Du Gerz voll Gate, das in Lieb verglüthe, Ich schmuck' dich mit der Wolkenbeere Bluthe, 109) Die mir umkrangend meines Berges Rand,

3ch auch nach mir Tettinbeere genannt.

(Sie legt ben Bluthenftraus auf fie, und fpricht mit fleigender Begeifterung.)

O schlumm're ewig nicht, du suße Magd,

D fei ein Mond, ein Stern, bis es einft tagt!

Dein Grab reift zwischen Finsterniß und Licht,

Bum Abgrund eine bruckenlose Kluft,

Die meiner Geele ird'iche Laufbahn bricht.

3ch baue zu Tettin dir eine Gruft,

Dort will ich um dich weinen, um dich flagen,

Bis Ochmerzen mich wie Flügel zu dir tragen.

Tettin, ich febe dich im Lichte ragen,

Du wundervolles, trauervolles Haus!

Von deinen Zinnen flieben Tauben aus,

Und ichimmern in der Sonne mit den Flügeln, Es weidet fromm ein Lamm an deinen Bugeln,

Und ftirbt unschuld'gen Sod auf beiner Schwelle,

Es glangt der Reld, und über ihm die Zelle Wolbt fich empor gur heiligen Capelle! 110)

Tettin, Tettin, wie ftrableft du mir helle!

Libussa.

Bu Krokus Gruft tragt bie geliebte Leiche. Pachta.

Dort will ich betend ihr gur Geite knien.

Hubaljuta

(mit schwacher Stimme.)

Erhebet mich, daß ich nicht von ihr weiche! Pachta und Glawosch erheben fie, sie mankt.)

Libuffa.

Daß gang bem Pelikan die Jungfrau gleiche, War folde Lieb' ber Schulerinn verlieb'n,

Daß fie bas Gift aus ihrer Wunde trank: Run ift fie von dem Gift des Pfeiles frank.

Libuffa.

Ihr Götter, welche Treue!

Tetfa.

Beil'ger Muth!

Primislaus.

Ein Seldentrunk!

Raicha.

Gie trank bas gift'ge Blut!

Go gieh' ich aus der Bunde schnell den Pfeil, Vielleicht wird noch für Subaljuta Beil! Subaljuta.

3ch beiße Primula durch Gottes Weihe, Der himmelsschluffel zu dem Christusmaie, Bu fruh erblich ich, und öffne noch nicht, ") Mich hat das Feuer gelocket, und das Gift begoßen, Und geahndet nur hab' ich das himmlische Licht, Da traf mich der Reif, und ich bin gestorben, Doch vor der Simmelsthure, die noch unerschloffen, Sab' um guten Willen ich eine Stelle erworben, D Beil, o Beil, o konnt' ich beilig werden! Dein Will' gescheh' im himmel wie auf Erben! (Gie flirbt.)

Die Zauberschülerinnen.

Weh!

Libuffa.

Weh!

Rascha.

Gie ftirbt!

Tetka.

Dag fich mein Traum vollende!

Biad.

D liebe! fo, fo hat auch Gie bie Hande. (Gattet ihr die Sande.)

Libuffa.

O bringt sie weg! der Schmerz will mich vernichten!
Primis la us
(mit Strenge.)

Fort mit dem Tod, Lebend'ge will ich richten! (Tragen beide gu Krofus Gruft.)

Die Mägblein.

Marzana! Marzana! Du kehrtest zuruck, Frost hat uns erschlagen Das blübende Glück.

Der Mai schiekt die Kinder, Die Blumen heraus, Die haffet der Winter, Und bricht sich den Grraus.

Raum lockte die Sonne, Die Primel zur Au. So traf unf're Wonne. Ein giftiger Thau. (Pachta und Ziack folgen.)

Slawosch (zu Primistaus.)

Zu Pachta ging ich, die das Bild zu bringen, Da hört' ich wild die Frühlingsweise singen. Da trieb mich plötzlich angstgespornte Eile, Doch noch zu langsam Zwratka's gift'gem Pfeile. Lapack.

Go flagt nicht mehr, um bie verfluchte Magd,

Denn beibe find ob falfchem Dienft verflagt, Es wollen auch die Gotter Pachta's Blut! Primislaus.

Schweig! Blut tilgt Blut, und Mord ift niemals gut, Man wird euch thun, wie ihr ben andern thut.

Glamofd.

So ift gethan, fie fcof den gift'gen Pfeil, Und nieder auf ihr Saupt fiel Glawofch's Beil! Lavact.

Kluch! Mörder dir! fie fiel nicht ungerächt! (Er flicht mit einem Opfermeffer nach ihm.)

Primislaus

(fcblagt es ihm mit bem Schwert aus ber Sand.) ! Wer felbst fich Rache nimmt, verliert fein Recht, 3br Manner bringt ibn weg, fein Beib zu flagen. (Gie führen ibn ab.)

Du, Glawosch, hast noch Schuld hier abzutragen, Du haft das Recht der Rache mir geschwächt. Glawofd.

Berr, thue, wie du willft, mit beinem Anecht! Auf angespannter Gebne lag ihr Pfeil; Der himmel und der Abgrund standen offen, Ihr Biel war Trinitas, ba fiel mein Beil! Born ift ein Gipfel, Rache fturget fteil, Wer darf am Rand des Abgrunds lange hoffen. Un einem Augenblicke bing noch Beil. Beb mir! mein Beil bat fie zu fpat getroffen! Primislaus.

Nicht Mord ift Nothwehr, denn die Roth bricht Gifen, Der Schmert darf aus bem guß ben Dorn fich reiffen. Doch du erschlugest eine Priefterinn, Mein Mantel reicht nicht dich ju schützen bin.

408

Doch wird das Blut von deinem Baupt gelöscht, Go eine Priefterinn die Band dir majcht.

#### Tetfa

(füllt ben Reich am Quell, giefiet ihm auf bie Sand, und trinft mit ihm.)

Ich fülle meinen Relch mit frischem Born, Seit rein von Blut; denn heilig war dein Jorn. Jest trinke du, und mir gebührt die Neige, Daß sich mein Traum heut ganz erfüllet zeige. 112) Reich mir die Hand, o Slawosch, mein Gemahl. Slawosch.

Ihr Götter, welch ein himmel in die Qual! Stimmen.

Beil, Tetka! Gotter, fegnet ihre Wahl!

Primislaus.

Gedenke, Biwog, Slawosch, Primislaus, In frommer Treue waren wir verbündet, Und riefen liebend ihre Namen aus; Wir haben friedlich unf're Wahl verkundet, Das Glück führt allen uns die Braut nach Haus, In Eintracht ist der Segen uns begründet!

Biwog.

In Cintracht foll der Segen Früchte tragen. Slawofch.

Ja taufendfaltig, bis zu ew'gen Tagen! (Gie umarmen fich.)

Druhan und Chobol. Wir kehren, Fürstinn, wieder aus dem Wald, Wo sich der stein'ge Berg zum Thale theilt, Das Pächlein Brusna zu der Moldau eilt, Und wo der Berg sich in Delphins Gestalt Zum Bächlein schwingt, dort fanden wir den Klen, Des Smili Sohn, mit Südiroh dem Sohn, Sie zimmerten, und als sie und erseh'n, Ruht ihre Urt, sie waren fertig schon; Wir grüßten, fragten: Meister und Geselle, Was zimmert ihr? Sie sprachen: Prag, die Schwelle! (Eine Stille.)

### Libuffa

(wird ernft, fchaut in die Gerne hinaus, und fteigt auf Rrofus Stubtund fpricht, als fabe fie die Stadt vor ihren Mugen entfeben.)

Die Berge treten ehrfurchtsvoll zurück, 113) Es öffnet sich des Thales sich'rer Schoos, Denn oben schwebt das wandelbare Glück, Und wirft der Nachwelt räthselhaftes Loos. O Herrlichkeit! sie wächst vor meinem Blick, Sie steigt, sie windet sich, wie wird sie groß! Schon ruft sie, spiegelnd in der Moldau Welle: Prag, Prag, heiß' ich, bin deines Ruhmes Schwelle!

Ich hör' das Beil, es lichtet durch den Wald, Und feste Häuser steigen rings empor, Sie reihen sich in wechselnder Gestalt, Die Mauer shirmt, es wehret Thurm und Thor, Es engt der Raum, zur Höhe treibt Gewalt, Schon ragt am Verg der Schlösser hohes Chor, Sie jauchzen lichtstolz in der Sonnenhelle: Prag, Prag, du uns'res Glanzes Ehrenschwelle!

Schon fasset sie nicht mehr des Thales Bucht, Schon wehret ihr nicht mehr des Flusses Macht, Und wie der Bergstrom wachsend Ebne sucht, Dringt jenseits sie; der Wälder tiefe Nacht, Sie neigt sich ihr; der Fläche stolze Frucht, Die weite Stadt, zum blauen himmel lacht, Und grüßt hinüber zu den Schlössern helle: Prag, Prag, liegt hier vor seines Thrones Schwelle!

Ja wie des Bergstroms Sohn, der blanke See, Liegt sie gebreitet in der Sonne Glanz, Und wie versteinte Wogen ringsum seh' Ich stolzer Schlösser, hoher Tempel Kranz. Es braußt das Bolk, und rauscht in Wohl und Weh; Es tost die Stadt in Lust und Waffentanz, Und mancher singt auf des Geschickes Welle: Prag, Prag, du meines Glückes reiche Schwelle!

Sieh! auf dem Schloß erglänzet eine Krone, Und wie ein Königsmantel weit ergießt, Die goldne Stadt sich von des Berges Throne; Um ihn als ein gestirnter Gürtel sießt Die Moldau ernst, und Heil der Nachwelt Sohne! Der mit der Brücke Demantschloß ihn schließt. Durch Siegesbogen, lobsingt laut die Welle: Prag, Prag, du meines Heils umpalmte Schwelle!

D Trinitas, ich seh' aus beiner Gruft
Zwei goldene Oliven sich erschwingen,
Im heil'gen Garten würzen sie die Luft,
Durch alle Himmel muß ihr Duften dringen,
Gleich frommen Bienen um der Blüthen Duft,
Bird alles Bolk in ihrem Schatten singen.
Es bricht die Nacht, o Duft, o Lichtes Helle!
Prag, Prag, du unsers Heils und Glaubens Schwelle!
(Sie sinkt Tetka und Kascha in die Urme.)

Primislaus.

Schmückt mir den Pflug, den mir Libusta gab, Ich pflüg' den Raum der neuen Stadt euch ab. Erhebet euer Herz, und jauchzet helle: Prag, Prag! du unfers Heils und Glaubens Schwelle! Ulles Volk.

Praa , Prag! du unsers Seils und Glaubens Schwelle!

# Unmerkungen.

Che ich diese Anmerkungen dem Lefer übergebe, ift es meine Pflicht, hier einigen vortrefflichen Freunden und Gönnern öffentlich zu danken, welche mich ben meiner Arbeit durch literarische Huse Rath und Kritik mannigfach unterflügt haben. Es find diese:

Berr Ubbe Dobrowsty, der geniale flavifche Sprachforfcher.

Berr Profeffor Meinert, Philolog, in Prag.

Serr Baron von Reger in Wien, einer der geschmackvollfen Densfer der Zeit, welchen die Musen mit mannigfaltigen Rranzen geschmuckt. Dieser ausgezeichnete Dichter hat mir besonders vielen Rath über den Bersbau gegeben; hätte ich die Ehre seiner Bekanntschaft früher genoßen, so würde meine Arbeit die Spuren seines trefflichen Ginflußes noch mehr verrathen. Allen diesen meinen Freunden flatte ich hier meinen ungeheuschelten Dank ab. —

Mie ich es unternahm, die Aufgabe Diefes Gedichtes in dem Tone und der Gefinnung, welche es bezeichnen, gu lofen, ward es nothig, mir den Weltzuftand, in welchem meine Sandlung porgeben follte, entweder durch hiftorifche Erkenntnig, oder burch voetische Confiruction zuganglich, und reich genug zu er= ichaffen, um meiner Sandlung einen Simmel und eine Erde zu geben. Mein Segenftand gebort unter die Jugendtraume der Gefdichte, und wie er alfo felbit auf feiner hiftorifden Stelle in das Reich der Kantaffe fällt, habe ich ihn einer gewiffenhaften hiftorifch = mahren Beichnung und Betleidung um fo mehr noch entziehen durfen, als fie ihm von feiner eigenen Ratur versaat ift, und es dem Dichter emig erlaubt mar, felbft den reinhiftorifchen Gegenstand in einer idealeren Biederspieglung als Gedicht zu gestalten, wenn er das Talent, feine Aufgabe in ibrer Gangbeit fo fteigern gu fonnen, fich gutraut, und beurfundet. Meine Personen bewegen fich alfo in einer idealen Beit, welche als eine flavische bezeichnet ift. Die Beldinnen find mir von der Sage als mit gottlichen Runften begabte Gibnllen über= geben, und indem fie fo auf einem Glaubensfpfteme murgelu . das fomobl durch das Chriftenthum vernichtet ift, als es auch feine allgemeiner gewordene, reinmenschliche Beziehung durch Runftwerke auf uns erhalten bat, murden fie fur die Empfin= dung des Lefers gang leere Formen ohne Intereffe bleiben. wenn ich nicht versucht hatte, die wenigen fragmentarischen flavifchen Muthen, die mir in meiner Lage vergonnt maren. fo febr ich es vermochte, in Naturdichtung gurud aufzulofen, damit diefe Sabeln , dem Lefer fymbolifche Figuren der Rede der Sandelnden, und menigstens fo febr feine eigenen Gotte: merden fonnten, als die Bahrheit der Leidenschaft in dem Gedichte ihn ruhren fann. Der Gegenfat der guten und bofen . weiffen und ichwargen Gotter, Der fich in vielen Glaubensipfte=

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

men wieder findet, und aller menichlichen Borffellungsweife ans gemeffen icheint, habe ich badurch lebendiger darzustellen ge= fucht, daß ich meinen Perfonen eine besondere Sinneigung nach der einen oder anderen Scite gegeben habe. Indem ich Bmratta bis gur Teufelen nach den Machten des Abarunds gemendet. ja gemiffermaßen vom Teufel icon in Befig habe nehmen laffen, habe ich die dren Tochter Kroks zum Lichte bis gur Spekulation bingetrieben, ja fie als Begeifterte gemiffermafien Gottes theilhaftig gemacht. Indem ich fie fo neben bem in rober Mitte bes Blaubens befestigten Bolte, als nach entgegengefesten Richtun= gen überfchreitend darftellte, wollte ich eine Bemegung, und alfo einen Gindruck des Lebendigen in ihrem Buftande fühlbar machen. Das Bild eines folden Überfchreitens gottlicher Grangen nach dem Abarunde bin, ift bis zu naber Beit gelangt; wir haben es vom Aberalauben bis zum niedriaffen Berenwefen. Da Diefe empirifche Brimaffe hoberer Gotterfunft, oder das Bundermirten der Solle und mit feinem gangen Roffume in taufend Berenprozessen vor Augen liegt, und noch in lebendiger Sage lebt, babe ich aus allen feinen Rennzeichen Das Allgemeinere in Die Ruge Amrathas eingemischt, um fie unferer Borftellungs meife zu nabern, und diefes durfte ich, in dem uns im Leben der tieffte Aberglanbe oft begegnet, wenn ihn die hochfte Wiffenfcaft bereits icon wieder als eine Grideinung unterfucht, gu Der die Gefeke verloren gegangen. Gben fo habe ich nach bet andern Geite das Überfchreiten der dren Schwestern bis gu ein: gelnen Uhndungen des Chriftenthums getrieben, denn nichts ift einfam in der Welt, und Alles kommt fich entgegen. Das Wab. re bis jum Beiligen ift wie ein Lichtstrom, den Jeder trinken muß, der die Augen öffnet; ja ich glaube, daß das Geben, und Gefeben merden, in boberem Ginne Gines und gugleich ift. Dierdurch mögte ich gefagt haben , daß ich glaube, es fen feine große Bahrheit möglich, fie ericheine in welchem Bewand fie wolle, ohne eine innere Bewegung, an fie gu glauben überbaupt, felbit dort, wo jene Wahrheit noch nicht ausgesprochen morden; oder es fleige fein Berg empor, ohne daß ein Thal finte, oder es falle fein Saar von einem Saupte ohne den Bil-Ien Gottes: fein Bille aber ift er felbft und fein Bert, und Dien ift der Beruf, der Troft, und der Gieg und die Rechtfer=

tigung aller Begeifferung. Gine folde einfame Sinneigung aber jum Chriftlichen, fchien im Drama, mo ein Conflict berrichen foll, unerlaubt, und ohne Wirkung. Ich mußte daber, unt bem Musdrude einer unbestimmten Gebnfucht entgegen gu ar= beiten, dem Aufftreben der dren Schwestern ein Entgegenkom= men gegenüber ftellen; diefes habe ich in dem Bernfe ber Erinitas und des fie vermittelnden Dachta auf eine fo leife Urt versucht, daß fie meder Episode noch Gipfel find, und in dem Untergang ihrer iconen Soffnung nicht tragischer wirken, als ein voreiliger Frühlingstag, der fculdlofe Blumen, die die Sonne begrufen wollten, jum Tode führt. Mus diefer Urfache ift die gange Sandlung auch in die flavifche Frühlingsfener, melche die Jugend jest als Spiel noch in gang Deutschland ausübt, eingekleidet. Dir maren immer alle Schanfpiele verhaft, in melden die Personen feine anderen Gefichtsjuge haben, als Die fie gerade in diefer Sandlung machen muffen; denn jede dra= matifche Figur mußte doch mohl Spuren aus einem früheren und Unlage zu einem ferneren Leben haben, damit man glau= ben fonne, fie habe auch vor dem erften 2lete ichon gelebt, und merde nach dem fünften mobl in einem meitern Leben mitfvie-Ien, wenn fie nicht vor demfelben bereits todtgefchlagen morden. Um dief fo fehr zu bewirken, als es meinem Talente moglich mar, habe ich in Wlafta und Stiafon, die Bukunft bis gunt bohmifchen Mägdefrieg vorwirken, in 3mratta die Borgeit bis zu der Convulfion ihres Unterganas überreifen laffen. Die Deren, die Bauberen, der Aberglaube fteben im Garten des Belt= naturforschere, wie verdorrte, nicht perennirende Pflangen und Stauden; find fie von feltenen Gefchlechtern, fo verdienen fie eine fo erufthafte Burdigung und Unterfuchung, als irgend Conchylien auf Berggipfeln, ausgegrabene Mammuthgerippe, pder fonft Aufstapfen der Urwelt, Die langft vorüber gewandelt ift. In der Tradition der Natur ergangt fich ihre Offenbarung u. f. w. Diefes diene als Erflarung, in welcher Gefinnung ich Die wenigen Sagen und Mythen, die in den hierfolgenden Ro= ten gu meinem Gedichte, in fo fern ich fie erhalten, und mir ausgebildet habe, gufammengestellt find, gebrauchte. Ich habe geglaubt, mich der flavifden Mythe im Allgemeinen bedienen gu durfen, da eine bohmische mir nicht vorgekommen, und die Rufsische, obgleich sie schon mehrere gelehrte Saussuchungen auszehalten, selbst sehr problematisch und fragmentarisch geblieben ist. Einzelne wenige Sitten und Sagen sind mir selbst begegnet. Da in dem Charakter der Heldinnen, wie er mir gegeben, die Prophezeihung ein Hauptbestandtheil ist, so war mir dadurch erlaubt, den Keim der späten Nachwelt, bis zu unserer Zeit schon in ihnen hier und da anzudeuten, und so gewissermaßen das Interesse der Gegenwart von der Vorwelt entern zu lassen. Ich könnte hier noch vieles sagen, aber vielleicht versteht sich alles besser von selbst.

(Alles, mas einer Erklärung zu bedürfen ich ennd mit Früherem in derfelben Rede in Berbindung fieht, ift unter der erften Rummer der Rede zu fuchen, um die Jahlen nicht zu haufen).

- 1. Kroks hütte. Krokus, Sheche Nachfolger, der zweyte Berzog der in Böhmen eingewanderten Slaven, hatte nach meiner Fabel hier als ein Jüngling sich mit Riva, der Esfe einer Eiche, die er vor dem Beile seiner Landsleute gesschützt, verbunden, und mit ihr Libussa, Tetka und Kascha, als Drillinge erzeugt. Seine geistige Gattinn steigerte seine Weisheit und sein Glück, bis die Böhmen ihn zu ihrem Herrn erwählten, und starb endlich durch einen Blitztrabl mit der Siche, deren Leben mit dem ihrigen verbunden war. Der Schauplatz ist ben dieser Siche, wo Krokus, ehe er als Herzog das Schloß Pfarp, den jetigen Wisherad, erbaute, in der hier erwähnten Hütte lebte, die jett nach seinem Tode in verwilderter Ode steht.
- 2. Zwratka, als eine Zauberinn, konnte Gemitter erregen. Wetterhorn. Eine große Muschelschnecke, auf welcher in manchen Dörfern Böhmens bey dem Gemitter geblasen wird, um es zu verjagen. Mir wurde gesagt, daß schon die Klage vorgekommen sep, ein Dorf, das wahrscheinlich mehr im Odem war, habe es dem andern zu geblasen. Ich habe ein solches auf dem Gute des Herrn Doctor Jahn zu Erdischwiß im Prachiner Kreise selbst gesehen und geshört; ob es noch im Gebrauch, oder nur als Merkwürdigskeit dort ist, weiß ich nicht.

3. Die Upfel, melde bier Zwratka den Tochtern Kroke, als Die Liebesapfel der Lado gufpielen will, fommen in der

Ruche der heren unter mancherlen Geftalt vor, gum Beisfpiel, als Schlafäpfel, deren Geruch gum Schlafe betäuft, die aus Mohn, Alrun, Schierling, Biffen und Bifam bereitet murden.

- 4. Des himmels lichte Götter. Bilobogi find ben finftern Göttern, den schwarzen Czernobogi entgegengeseht,
  welche die Götter der Unterwelt, des Abgrundes, die Götter des Fluches, die bofen Damonen; (Teufel) find.
- 5. Tichart. Der Urheber des Bösen, der eigentliche schwarze Gott, hat seinen Namen von Tscharn, schwarz. Noch einige Stämme nennen jest den Teufel so. (Untous Versuch über die Slaven Th. 1. p. 40.) Die Künste der Heren und Zausberer wurden ihm zugeschrieben (ebendaselbst p. 68.). Ich habe ihm außer dem ganzen Costüme, unter welchem ihn die Sage den Heren erscheinen läßt, das Umt gegeben, dem Haarvuchs vorzustehen, welches mir ihm um so mehr zu gebühren scheint, als es der Glauben war, er habe in den Haaren bey den Heren einen besondern sesten Schlupfwinkel, weswegen solchen Inquisiten auch alle Haare von dem Scharfrichter abgeschoren wurden.
- 6. Alexander Rofen (Unterschiedliche Gottesdienste in der ganzen Belt) fagt, man habe dem Bielbog, weisen Gott, in das mit Blut bestrichene Antlik Fliegen gesetzt, daber der Bennahme Fliegengott entstanden sei. Ob nun diese Fliegen wirklich ihm in den Bart gesetzt, oder von dem Blute dahin gelockt werden, kummert mich nicht, ich nehme sie ihm lieber ganz weg, und gebe sie dem Tschaet, dem Teufel, der ohnediest den Kopf immer voll Mücken hat, und dem auch Luther zu Eisenach in Gestalt einer Fliege das Tintenfaß an den Kopf geworfen haben soll!
  - 7. Die Glut des Safranrocks. Ich nehme willführlich an, Krofs Geschlecht habe die Farbe des Safrans (Crocus) auszeichnend getragen, welche Pflanze Böhmen auch erzeugt.

Das Aufgebot des Maienbode. Die Sage, bag Die Bepen am ersten Maitage auf Befen gum Schoruffein hinaus, aus allen Gegenden der Welt nach dem Stockseberge fahren; und dort dem Teufel, der in Gestalt eines

Bod's in der Mitte thront, den Sof machen, und bas Teft mit Zang und Schmaus vollenden, ift allgemein be-Fannt, und felbst icon Object der Malerei, und Doefie geworden. (Elzheimer. Gothe.) Grunow, ein preufifder Mond, der 1500 eine Chronif von Preufen gefchrieben, ergablt : daß er Bauern, die dem Donnergott Peron einen Bod mit vielen geiftlichen Geremonien geopfert, auf der That ertappt habe. Much kommt in Bergog Albrecht Friedrichs Landesordnung für Preufen unter dem Sabr 1577 eine Berordnung gegen die Zauberei und Bockheiligung vor; worüber ausführlich zu lefen: Siftorifche Rleinigkeiten, Drag bei Bril 1797. p. 99 - 103. Jene Cage von der Berenfahrt icheint unbezweifelt in folden beimlichen Gottesbien= ften gur Beit der Ginführung des Chriftenthums ihren Itfprung gu haben. Bog und Bod haben auch Ahnlichkeit, und die Beren felbit mogen nichts ale die fpat nachwand= lenden hiftorischen Gespenfter der Berehrerinnen des Ticharts fenn, denn fie treten ju armfelig zerlumpt, und abgeriffen in der Geschichte auf, als daß fie ihre Quelle in ihrer Beit felbit oder in fich haben könnten.

8. 3wratka trinkt hier einen berauschenden Serentrank, um sich in Napport mit ihrem Gott Tschart zu seinen. Manche Dichter haben mit der Muse ähnliche Verhältnisse, aber sie erwachen, wie Sley in Shaksspeares gezähmter Wiederbelsterinn, auf dem Mist. Dieser Monolog 3wratka's ist eine Urt von Liebesgeschwäh mit ihrem Gott. Sie erwähnt, daß das Blühen der Birken den nahen Festag der Maisahrt schon anzeigt, erinnert sich ihrer unschuldigen ersten Fahrt zu ihm, und sordert ihn auf, das Liebesmal, das er ihr damals gekneipt, zu erkennen. Alle Heren hatten ein solches Zeichen, Stygma Diaboli genannt, welches unempfindlich war, und sie wurden durch Nadelstiche in solche Mäler untersucht.

Einem den Daum halten, bezeichnet in manchen Gegenden Teutschlands so viel als: Ginem das Glück fesseln. Der historische Ursprung dieses Sprichwortes ift mir unbe-tannt, aber es ift zum Beispiel gewöhnlich, daß Zuschauer beim Spiel für ihre Freunde den Daumen in die Faust

Flemmen, damit fie gludlich fenn mogen, und habe ich diefes felbst als Rind mit vieler Gewissenhaftigkeit ben dem L'hombre - Tifch meiner Altern verrichtet, die mir cs, um mich ruhig zu halten, scherzhaft auftrugen.

Göttchen, nennen viele heren ihren geliebten Satan, in den herenprocessen. Der Bofe nähert fich ihnen meist in der Gestalt eines Jägers mit einer hahnenfeder. Sie fordert ihn hier auf, die Feder abzulegen, damit der hahn nicht erweckt werde, denn

der Sahnenschrei ift den mandelnden Geiffern, mas den Soldaten der Zapfenftreich, fie muffen dann nach Saus geben.

Die Beren ermähnen meistens in ihren Bekenntnissen ber Unnaherung des Bosen, als mit eigenthümlicher Kalte verbunden.

- 9. Zwratka wird hier durch das Gebet der Trinitas in ihrer teuflischen Entzückung unterbrochen, und spricht wie Giner, der im Traume gequält wird. Weiter unten springt sie, als Trinitas den Namen Jesus ausruft, auf, und bricht traumtrunken in Bitten an den Tschart aus, sie zu halten, denn ihr ift, als fanke der Boden mit ihm und ihr. Sie flucht dem, der sie gestört. In diesem halben Rausche ift sie, bis Biwog sie hinwegträgt.
- 10. Beschreien. Der Glauben, daß es Menschen gebe, welsche durch bezaubernde Blicke siech machen können, ist mir in Böhmen noch häusig begegnet. Für ein augenblickliches Gegenmittel nehmen sie an, wenn man sich mit dem Hembe, das man auf dem Leibe hat, das Gesicht abtrockuct. Ich selbst habe viele Personen gesprochen, die sich im Leben schon einmal für bezchrieen gehalten, und als ich eine stens bei der Geuernte zugegen war, sagte mir der Verwalter Chmekirsch zu Bukowan: "wissen Ihro Gnaden, was heute diesem Schimmel gefehlt hat? er war beschrieen, aber es thut nichte, Ihr Gnaden. Der Knecht hat sogleich das Hemd hervorziehen, und ihn abtrocknen müssen." Dieses Beschrien ist nichts anders, als das Fascinum der Römer, die Bassavia der Griechen, der sogenannte neidische Blick, eine Bezauberung durch die Augen neidischer Menschen,

welcher besonders fleine Rinder, und Wohlhabende ausach fest fenn follten. Virg. Ecl. 3. v. 103. Plut. Sympos. 5. quaest, 7. Den Thebiern, Allpriern und Tribolliern mird Diefer Bauber porguglich gugefchrieben, und gmar meil fie doppelte Augensterne haben follten. Auch alle Frauen mit folden Augensternen ftanden in ähnlichem Berdacht. Gelbftlob, und das lob Underer in übertriebenem Dafe ftrafte Die Remefis mit ähnlichem Übelbefinden. Plinius ermabnt Ufrifanische Familien, deren Lob Baume und Rinder fterben machte. Ben dem Gelbftlobe oder dem Lobe Underer fchickten daber die Romer als Borbeugungemittel das Wort præfiscini oder præfiscine poraus. Plaut, asinar, act, 2. sc. 4. v. 84. etc. Die Romer trugen mancherlei Umulete gegen Diefes Befdreien. Man bangte gum Beisviel ben Knaben folde in Gestalt maunlicher Glieder an den Sals, Die Varro (lib. 6) rem turpiculam nennt, und bezeichnete Garten= und andere Thuren mit signis satyricis, welche aber dergleichen porstellten, meil Priapus vor Zanberei schütte. Auch hatten die Romer einen Gott Fascinus, der gegen die Blicke des Reids unter den Triumphwagen der Imperatoren gehängt murde. Plinius H. N. lib. 24. 4. neunt ibn custos infantum et imperatorum: Die Bestalinnen verehrten ihn. Da wir jenes Beschreien, fascinum, Bagravia, nur noch im Aberalauben des Bolfes finden, follten nicht auch die res turpiculae, die mir faft bei jedem Schritte an Mauern und Thuren aufgezeichnet finden, und von welchen ich in manchen Gegenden Teutschlands, die wirklich ihrer Fruchtbarkeit megen am meniaften befchrieen zu fenn icheinen, feine Bartentbüre frei gefehen habe, Uberbleibfel jenes Bebrauchs fonn, mit signis satyricis ber Befdreiung vorzubengen ? Baptista Porta handelt in feiner Magia Naturalis im vierzehnten Kapitel Des achten Buche meitläufig hievon, Isigonus Memphodorus, Apolonides und Philarchus follen nach ihm diefer Bauberei auch bei den Triballiern, fenthifden Frauen, und am Pontus er= mahnen, und Didymus fagen : man fenne Diefe Leute Daran ; daß fie in einem Aug zwen Augapfel, im andern bas Beichen eines Pferdes tragen. Porta fpricht manches hierüber, mas den philosophischen Urgt nicht befremden kann.

- 21. Rotar ift nach einer Reamerifden Sage der Mann im Moud, welcher ihn durch Bafferzugießen machfen macht.
- 12. Triglama, fagt Ranfarom, mard als ein dreifopfiges Beib mit dem Mond in der Sand abgebildet, fie hatte gu Stettin und Brandenburg Tempel, und man mill fie der Diana trivia vergleichen. Es mar ihr ein ichmarges, mie dem Smantomid ein weiffes Roft gebeiligt, meldes als Dras Fel mit d m Tug antworteten. Undere nennen diefe Gottheit Triglaus, einen Mann. Gie ift in meinem Bedichte Die Nacht des Simmels, ihr Gemahl aber Tichart, die ewige Racht des Abarundes, der Bofe, und von ihm hatte fie das Rind Rifimora empfangen, meldes ihr unter dem Bergen viele Schmerzen machte und fie angftigte, indem es, wenn fie ichlief, alles ausplanderte, mas fie empfand. Da fie nun fich alle Monate gu baden pflegte, überfielen fie einft Die Leichien (Gathen), doch Rotar ein Birt machte fie aufmertfam. Gie gemann ihn darum lieb, und feste ihn in den Mond. Der ungeborne Rifimora aber verrieth diefe ihre Leidenschaft dem Tichart, Der nun zweifelnd, ob er des Rifimora Bater fei, diefen aus dem Leibe Trig= lama's rif. die in ihrem Schmerg das Rind verfluchte. und fo mar Tichart und Triglama getrennt, die fich nun gang ihrer Liebe gu Rotar überlief. Rifimora aber fiel amifchen Racht und Tod in das Reich der Bauberei, mo ber Schlaf, ein 3witter, ihn emig faugte, weil er nie ges boren murde. Triglama feste ibm die Traume als eine Avanage aus Mitleid aus, und Tichart ichuf ihm die Rledermaus als Gefpiele.
- 13. Die heren mußten schwebend vor Gericht getragen werden, denn fo lange fie die Erde berührten, ftanden ihnen teufiiiche Kräfte zu Gebot.
- 14. Die heren schwammen wie Spreu auf dem Waffer, und wurden so probirt.
- 15. Peron, der Donnergott, der flavische Jupiter. Es branne te immer ein Feuer von Gichenholz vor ihm. Ich habe ihm die glühende Pflugschaar in die Sand gegeben.
- 16. himmelofdluffelift einer von den teutschen Ramen ber Primula veris, fie blüht im April und schließt den mile ben Fruglingshimmel auf.

Simmeleleiter. polemium caeruleum, auch gries chifcher Balbrian genannt.

Jungfrau Frone, unter vielen Ramen einer der Vinca minor, des fleinen Sinngrun.

König & zepter, ein Name der gelben Affodile. Asphodelus luteus.

Seilallerwelt Anagallis arvensis. Gauchheil, Bernunft, Berftandkraut, hatte noch viele andere wunderliche Namen. Unsere alten Urmütterchen vertrieben Gespenster mit ihr. Sie ist noch als krampfstillendes Mittel,
auch gegen den tollen Sundebis, wider das Drehen der Schaafe, als Arzeneikraut gebräuchlich. Officinalis Anagallidis herba. Die Morgenlander gebrauchen den Saft gegen
den Staar der Pferde.

Weiberfrieg, ein Name der Ononis Arvensis. Sie heißt auch Sauhechei, Ragenspeer, Pflugsterz, Weißt ein Fraut, Och fenhure und so weiter, und deutet hier prophetisch auf den böhmischen Weiberfrieg, der aus Libussens Begünstigung ihres Geschlechts entstanden.

Affermann. Name des Acorus Calamus, gemeiner Galmus, deutet hier auf den Primislaus, welcher ein Affermann war, und erinnert Kascha, es sei auch Pflugsterz ein Name der Ononis arvensis, (siehe Beisbererieg) deutet hier auf die kunftige Prophezeihung Libussens, ihr Gemahl werde auf einem eisernen Tische (Pflugsschar) essend gefunden werden.

- 17. Es gibt eine historische Sppothese, welche die Slaven aus dem Orient entspringen läßt, ihre Mythe hat auch manche Berührung mit der indischen & B. Siwa, der indische Schiwa u. f. w.
- 18. Bilobogi, fiehe Note 4. Tichernobogi, Note 4.
- 19. Dhlas, das bohmifche Bort für Echo.

Ruffalki. Nimphen. Der gemeine Ruffe fieht fie noch jest manchmahl sich an den Gemäffern auf Zweigen schaus teln, und ihr grunes haar kammen und waschen.

Wodnick. Der Waffermann, ein Baffergefpenft. Es gedenken viele Menschen in Bohmen noch der Zeit, als dies

fer und jener ihn wollte gesehen haben. Mir ergählte eine Freundinn, als fie ihn als Kind gesehen habe, habe er mit einem grünen Inte bekleidet, aus dem Teiche geschaut, und mit einer Gle allerley bunte Bänder gemessen, da er sie ihr aber zuwersen wollte, habe sie geschrieen, und er sei verschwunden.

- 20. Margana Göttinn bes Todes, des Winters. Ben bem Frühlingsfeste (siehe Note 102) ward ihr Bild in das Baffer geworfen.
- 21. Sima, die Göttinn des Lebens, der Fruchtbarkeit, (mahr= fceinlich der indische Schima.)

Niv a wird von Saget das Beib Kroks genannt. Ich folge der Bolksfage, und nehme sie als eine Elfe, eine Drias an, die einer Eiche inwohnte.

- 22. Die Rache war ein Zug im Charakter der Slaven. Bei den Dalmaten ist Rache und Gerechtigkeit ein Wort. Auch den Rassuben wirft man sie vor.
- 13. Farrnfamen. Gin anonymer Taufendfünftler fagt aus: 35ch habe viele Leute in Stalien gekannt, Die fich in der "Johannisnacht ju dem Farrnfraut gelegt, um mit Ge-"genfprechen den ichnell megfpringenden Saamen gu fangen; "andere aber ftellen fich, um ihn zu beschwören, nackend in "einen Rreis auf einem Kreupmege. Ginige wollen fich durch "diefen Saamen gegen Schuf, Sieb und Stid feft machen, "andere Blud im Spiel und manche die Bunft der Frauen "gewinnen. Rraftig fann er mohl fenn, denn das Farrn= "fraut ift, wie die Naturaliften urtheilen, im Rerter ge-"fanden, mo der heilige Johannes fen enthauptet worden, "und das aus eifriger und feuriger Liebe gegen Gott mallen= "de und entgundete Blut ift darauf gefprist; daber er auch "in der Racht diefer Enthauptung blubt und reift, und "ploblich wie lauter Feuerfunken aus feinem Lager fpringt. "Es hat mir auch eine bohmifche Fürstinn gelehrt, wie "man ihn ohne Furcht und Gefahr, und ohne fein Gemif-"fen gu beschweren, fangen fann. Man fpannt ein neues "Leilach an den vier Gden auf hoben Steden um die Stau-"den herum , die Eden werden mit Scharlachbandern an-"gebunden, das Tuch mit Wollfraut (Ronigsferzen) belegt,

"fo ichlägt fich der hochfpringende Saame in das Wollfrant, "daß bie bofen Beifter ihn nicht rauben fonnen. Sochaes "dachte fürstliche Derfon fagte mir auch, man tonne die "Pflange einige Beit voraus mit Burgel und Erde ausgra-"ben, und in der Johannis : Racht die Operation in einem "Rimmer vornehmen. Dem fei nun, wie ihm molle, fo ba= "be ich doch nie nach foldem Caamen getrachtet, ungeach= "tet ich in Frankreich, Stalien, Teutschland und andern "Ländern viele gefannt, die febr eifrig darnach maren." Co weit unfer altfrantischer Raturphilosoph; der Farenfaame ift ein Rahme der Fumaria cava, und feine anderen Ra= men, Donnerfluch, Bergwurg, Belmmurg, Frauenichub, laffen mohl vermuthen, daß der Aber= glanbe fich einft dergleichen Rrafte von ihm erwartet babe. Die Gage von Johannes muß fpater bingugetommen fein, Da diefer nicht unter feinen Ramen ift, und die Botanit boch Johannisblut, Gurtel und Saupt in ihrem Toujregifter bat.

24. Bud etz erbaute Rrolns, und hatte dort viel Berkehr mit den Beiftern. Es ward nachher eine berühmte Schule.

Pfary, hieß nach Saged das Schlof Chechs an der Moldau nach feinem Schloffe, das er in feiner Beimath verlaffen, (der jesige Wifherad).

25. Swantowid, Swiatowid, Svetowid ift auch ein weiser Gott (Bielbog) und heißt nach Anton so viel als das heilige Licht, (Swialy, polnisch, heilig. Svit, krainerisch, der anbrechende Morgen). Er wurde besonders von den Rügischen Slaven verehrt, und hatte einen Tempel zu Akron. Saro Grammarikus beschreibt sein Bild und seine Berschrung weitläusig. Ich sage hier nur so viel, als ich bedarf. Er hatte ein weisses Roß, das zu Wahrsagung gebraucht wurde, und das die Priester allein verpstegten. Es wurde oft ermüdet gezeigt, als habe es der Gott über Nacht geritten. Der Gott hielt ein Horn in der Hand, welches mit Weinopfern gefüllt wurde, aus deren Neichthum der Priesster die Fruchtbarkeit des Jahres verkündete. Man opserte ihm auch einen Honigkuchen so groß, daß man den Gott nicht davor sehen konnte, und war er kleiner, so klagte der

Priefter vor dem Gott über geringen Glaubenseifer. Belsmold fagt, ein Monch aus Korbei habe auf der Infel Rüsgen das Bekehrungsgeschäft übernommen, und die Berehsrung Sankt Beits, dessen Leib sein Kloster besaß, dort einzgeführt; da sie aber wieder in das Beidenthum zurückgefunsken, sei aus dem Sanctus Vitus der Smantowid geworden. Es ist aber glaublicher, daß sich beide mit einander verwirrt haben. Über dieses Ereigniß schreibt Kansarow mit einer ungemein selbstgefälligen Leerheit. Dobrowsky fagt, Swantowid heiße von Vit der Sieg, so viel als Sanctus Victor.

Jagababa, die flavische Kriegsgöttinn, Schlachtenriefinn. Altruffische Erzählungen zeichnen sie vortrefflich. "Mit knochichtem Juße fährt Babajaga in einem Mörser von der Keule getrieben, ein Besen verwischt ihre Spur."

26. Chlangenftein. Die in diefer Rede Rafchas angeführten Bunderfrafte der Metalle und Chelfteine gehören in Die damaligen Unfchauungen der Ratur, und find binreis dend befannt. Der Schlangenftein wird von den Schlangen mit nicht meniger Aufficht und Beihülfe gubereitet, als ehedem der Theriat in Benedig, der auf dem offnen Martt im Beifenn des Senats von allen Upothefern der Republit, melde die dazu gehörigen 70 Gvezies unterfuchten. foll verfertigt worden fenn, wie ich mir einst von einem mit Theriat hauffrenden Pantalon habe ergablen laffen. Bu ei= ner bestimmten Zeit und Conftellation verfammeln fich alle Schlangen einer Wegend, und legen fich um ihre anfehn= lichfte Mitichmefter in einen Kreis. Auf deren Saupt nun gifchen fie fo lange gu , bis fich eine vistofe Gubftang auf Demfelben erzeugt, die fich fodann coaguliret, und zu einem Stein mird. Es fonnte diefer Proges eine Allegorie für eis nen Bofemicht fenn, bam durch friechende Schmeichelei ber Ramm ichwillt. Der Schlangenftein, den der bier referirens De Naturalift felbst gefeben zu haben glaubt, mar in der Form einer Gichel, durchsichtig, von der Karbe eines duntlen Smaragde, unten, wo er auf dem Ropf der Schlan= ge festgeseffen, flach und mit brei fleinen Lochern, durch welche er angewachsen gewesen, verfeben, übrigens auf die: fer Flache von der Farbe eines fleischfarbichten Karniols.

Die Naturalisten Schreiben ihm ungemeine Tugenden gegen Gefpenfter, Bauberei, beim Schaggraben, Metallfuchen und jum . Festmachen ju. Mein Raturalift läfit alles diefes dabin gestellt fenn, gibt aber doch das Jagerftucken an, mit dem man fich ihn verschaffen foll. Die Schlange, die ihn auf dem Saupte trägt, ift nie allein, fondern als Roniginn ftete von vielen Schlangen begleitet, fo daß ibr nicht beigutommen. Wenn man aber eine Schlange unter einem durchlöcherten Topf in einen Umeifenhaufen ftellt, wird diefe, von den Umeisen gebiffen, bald durch ihr Bifchen alle Schlangen um fich verfammeln, da dann der Liebhaber auf einem naben Gichbaum mit einem guten Geschof die Roniginn fich beraubschießen fann. Trifft er gut, fo laufen die übrigen davon. Die Schlangenkronen aber follen nicht fo felten fenn, als diefe Steine, und zwar oft von Bagabunden aus Schweins= , Dofen= und Ralbergahnen nachae= macht merden. Bovor fich jeder zu huten, der ein Liebha= ber von dergleichen Rronen ift. Gines abnlichen gallifden Alberglaubens gedenkt Plin. lib. 29 5. von dem Schlangenei. Gine ungeheuere Menge durcheinander gefchlungener Schlangen bildeten gifchend ein Gi in der Luft, welches man megfangen mufite, eh es die Erde berührte, der Fuhne Groberer mußte dann auf einem ichnellen Pferde vor den ihn mit Buth verfolgenden Schlangen entfliehen, und das Gi, welches er befag, mar von unschätbarem Werth. Mit einem goldenen Reif umgeben ichwamm es auf dem Baffer, wer es befag, mar immer gludlich, und fiegte in Prozeffen und Rampf. Raifer Claudius ließ einen gallifchen Ritter er= morden, fich eines folchen Gies zu bemächtigen, bas er im Bufen trug, um in einem Rechtshandel gludlich zu fenn. -Der Ulrun ift eine feststehende Charaktermaske des Ga: tanismus, der fonft, fo aut, als die Schaubuhne, fcharf getrennte theatralifche Figuren hatte, mit benen er feine Effecte hervorbrachte. Seit aber der Sanswurft zu Leipzig unter Gottsched verbrannt worden, hat der höllische Thes aterdirector, der der Mode eben fo fehr folgt, als die irdifchen, ja fie fogar erfinden foll, auch diefe Personen entlaffen, und fratt ihrer Figuren aus dem wirklichen Leben

eingeführt , Sofrathe , Prafidenten , Gecretaire , liederliche Bediente, Rammerjungfern u. d. gl. Geitdem find auch die Ramen : armer Teufel, dummer Teufel, liederlicher Teue fel, auter Teufel u. f. w gang und gebe geworden. In dem dritten Theile von Simplicissimi Schriften, Murnberg bei RelBecker 1699, befindet fich eine Abhandlung von dem Galgenmannlein, oder Ulrun, aus welcher ich bier bas Rorbigfte anführe. Die Sage ift : Wenn ein Erbdieb, deffen Dut= ter, als fie mit ibm schwanger mar, gestohlen oder Diebs= gelüften gehabt, an dem Galgen hangend Urin niederfallen läft, fo machit daraus das Galgenmannlein, der Alrun. Diefe Burgel wird zu einer gemiffen Beit einem ichwarzen Sunde angebunden, und von diefem aus der Erde beraus= geriffen, mobei der Alrun einen durchdringenden Schrei horen läft, und der Sund ftirbt. Die Burgel, welche die Bestalt eines fleinen, verfruppelten, bartigen, alten Dannleins hat, mird mit rothem Beine gemafchen, in feidne Tüchlein, wie ein Rind eingefätscht, und in ein eignes Raftlein gelegt, auch diese Pflege alle Freitag mit diesem Tenfelsfanterle miederholt. Wenn man nun Abende einen Dufaten gu ihm legt, findet man ihn Morgens verdoppelt. Doch foll man das Männlein nicht zu fehr übertreiben und ihm nicht zu viel zumuthen, sonst verliert man es. Josephus im 7ten Buch Cap. 23. feiner judifchen Rriege ermahnt von der Burgel Baraas gang abnliche Dinge. Much ift für Die Befiger Diefer Teufelei ein eigenes Erbrecht da. Stirbt der Befiter des Alruns, fo ift der jungfte Gobn Erbe, muß aber mit feinem Bater einen Laib Brot, und ein Stuck Beld begraben laffen. Stirbt diefer junge Cohn vor dem befigenden Bater, fo muß er auch mit diefen Gaben beerdigt werden, und der alteste Cohn ift Erbe u. f. w. Die botanischen Ramen , und medizinischen Wirkungen der Atropa Mandragora hangen genau mit diefen verschiedenen Sagen des Aberglaubens gufammen. Gie mird Alraun, Alrunde, Bundsapfel, Schlafapfel, Galgenmannlein, Beinzelmannlein und Piffedieb genannt. Ihre Burgel machfet rubenformig, oft in mehreren Urmen und wirft betäubend, wie alle Tollfrauter. Sie

kömmt auch in der Gerenfalbe vor. Betrüger geben ihr felbst, voer anderen Wurzeln die Gestalt eines alten Männleins, und verkaufen sie an Abergläubige. In Rists Gespräch von der edelsten shorheit der Welt, wird ein solcher Wurzelgöhe beschrieben. Etwa eine halbe Elle lang lag der kleine Teusfelbinfant mit einer widerlich verwachsenen, der Menschengestalt ähnelnden Bildung in einem auswendig rothen Sarg, auf bunter Decke und Polster; auf die innere Seite des Sargdeckels war ein schwarzes Krenz gemahlt, auf die äußere ein Galgen, an welchem ein Dieb, unter dem die Wurzel aus der Erde hervorwächst.

27. Rifimora, fiehe unter Triglama Rote 12.

Bampyr, dieses Geschlecht der Fledermäuse ift auch in das Reich der Gespenster aufgenommen. Unter Maria Theresia waren häusige Untersuchungen über wiederkehrende Todte, die in Mähren und Ungarn ihren Berwandten und Bekannten das Blut aussaugten, sie sind in des Abt Calmits Untersuchungen über Gespenster, unter dem Namen der Bampyren abgehandelt.

Alp, Drute, Rachtdrute, das Alpdrücken, die Mähr, Nachtmähr, das Schrötle, ein scheußliches Gespenst, das sich auf die Schlafenden legen, und mit seiner Last sie qualen soll. Die Alten haben es schon gekannt. Die Araber nennen es Albedilon und Alcratum. Plinius lib. 25. Nat. Hist. c. 4. Rabbi Abraham autor lib. Zeror. Hummor. ad Gen. cap. 1. sagt, diese Incubi und andres Geschmeiß seien zwar Geschöpfe, doch unvollkommne; denn als dem Schöpfer der Feierabend über den Hals gekommen sei, habe er aushören, und dieses Gesindel so hinlaufen lassen müssen. Wen die Untersuchung dieser Erscheinungen näher angeht, kann in M. Joh. Praetorii Alectromantia. Francfurti 1680 pag. 60 — 66. viele Meinungen und angeführte Schriftseller hierüber nachlesen.

Slühgeaugte Ralb, dreibeinichter Safe, magre Schwein, find Gespensterformen, unter denen der Pobel haufig den Satan fieht.

28. Lado, die flavifche Benus. Ich habe ihr die Guldinnen jugefellt, und ihr drei goldne Apfel gegeben.

- Let, Letia, Leliv, der Lado Sohn, (Eros), Did, (Anteros).
- 29. Jutrobog. Der rothe Gott, der Morgenröthe Gott, von dem mahrscheinlich das Städtchen Juterbock feinen Namen hat. Eccard Script, rerum Jutreboc. 1754. l. 1. p. 53.
- 30. Div, ein Ungluckvogel, die flavische Sarppe. Div heißt im Böhmischen ein Bunder. Sieh heldengesang von Igors Jug.
- 31. Hier prophezeit Niva ihrer Tochter im Traum die künftige Bekehrung Böhmens in verblümter Nede. Buchftäblich sind die Namen Lidmila, Borziwog, Drahomira und Wenzeslaus übersetzt in liebe des Bosks, reissender Wagen, theures Maas und Kranz des Ruhms. Sie sagt also soviel als: gehe hin, erbaue Tettin, dort wird Lidmila und Borziwog den Glauben verbreiten, aber Drahomira (Lidmilens heidnische Schwiegertochter) wird gegen die neue Lehre streiten, und Lidmilen ermorden, (sie wurde zu Tettin von Drahomirens Unhängern erwürgt), und Drahomiren wird der Abgrund verschlingen (sie soll zu Prag mit Roß und Wagen, von der Erde verschlungen worden senn); dann aber wird der Glaube siegen, und Lidmilla mit ihrem Enkel Wenzellaus heisig verehrt werden.
- 32. Reufchlamm. Vitex agnus castus, hier eine Unfpielung auf das Lamm Gottes. Diefe Pflanze ward ben den Alten nach Plinius, bereits als ein Mittel gegen Bezauberung in die Betten gestreut.
- 35. Frofchlein. Libuffa foll bei ihren Weiffagungen einen goldnen Frofch in der Sand gehabt haben.
- 54. Gine zanberische Methode, Diebe hurch das Drehen eines aufgehängten Siebes zu erkennen, ist hie und da noch gebräuchlich. Sie ist die \*\*xoszivomavreia\* der Alten, deren Theocrit. Idyl 5. v. 28 erwähnt. Manche bedienen sich das bei auch eines Erbschlüssels mit dem Evangelium Johannis beschwert, welche Gattung auch in Böhmen noch bekannt ist. In Practorii Alectromantia p. 6. u. s. w. sind viele Schriftseller angesührt, die dessen Erwähnung thun. Nitzter hat diese Erscheinungen wie auch die Bünschelruthe

wieder zuerft unter ben Neuesten gum Gegenftand phifikalisider Untersuchung erhoben.

- 35. Schwalbenfraut. Chelidonium majus heißt auch Mayfraut, Spinnenfraut, Lichtfraut, Gottesgabe, Herrgotteblatt.
- 36. Berufswand. Asperugo procumbens, heißt auch Schlangen die genäugel. Das Wort Beruf hat bei den Pflanzen die Bedeutung wie Beschrei; denn mehrere Kräuter, welche den Beinamen Beschreikraut tragen, heißen zugleich Beruskraut und sind solche, deren sich der gemeine Mann gegen körperliche Übel bedient, und wohl ehedem auch gegen das oben erwähnte Beschreien, sieh Note 10. So heißt Stachys recta auch Bundkraut, Gliedkraut, Beruskraut, Beschreikraut, Beschreikraut, Beschreikraut, Und Erigeron acre trägt die Namen Beruskend Beschreikraut, und noch viele andere aus der älteren heistunde. Bei der hier angesührten Berussells wand die giftige Augenwirkung der Beschreienden beziehen.

37. Frauendiftel, Carduus Marianus, heißt auch Frofch. Fraut, Frofchdiftel.

38. Die Fahne Cheche. Als Chech in das Landzog, foll er auf gelber Jahne, einen schwarzen Adler im weissen Schilde, vor welchem ein Ressel oder Relch stand, geführt haben, letzeres deuteten die Hussiten auf sich, oder haben es viel-leicht selbst erfunden.

Das heilige weiffe Rof fieh unter Swantomid n. 25.

Sheiben. Die alten Slaven warfen zur Erspähung bes göttlichen Willens, auf der einen Seite schwarze, auf der anderen weisse Scheiben, in die Bohe, und verkundeten nach ihrem Fall, den Willen der Götter.

39. Specht und Springmurg. Der Specht fieht im Boltesglauben in mannichfachen Ghren. Gein Begegnen bringet Glück. Er foll mit besonderem Geig Gold und Gilber in fein Neft zusammentragen, und forgfältig behüten. hier wird er als ein Mittel angeführt, die alle Schlösser und Berge erschließende Springwurg zu erhalten. Man schlägt ihm eis

nen Reil in ben Ginaana bes Deftes, baf er nicht zu feiner Brut, oder feinen verborgenen Schaken fann, nun ift er gezwungen, feine Runft zu gebrauchen, er fliegt, und fehrt mit der Springmurg gurud, die er aber, menn er fie ge= braucht, damit fie niemand aufer ihm erhalte, in das Keuer wirft. Will man ihn nun darum betrügen, fo legt man eis nen Scharlachmantel unter den Baum und er laft, ibn für ein Teuer haltend, die Burgel fallen. Die Staliener follen Diese Burgel Sferra Cavallo nennen, weil ihre Wirkung auf die Metalle fo ftart fenn foll, daß ein Pferd, welches auf fie tritt, den Suf im Stich laffen muß. Bei der Racht foll fie Funten auswerfen , modurch die Liebhaber fie fin= den konnen. Manche behaupten, es muffe fie vorher ein Driefter beichwören, Euphorbia Lathyris mird auch Spring. wurzel genannt, ich weiß nicht, ob diefe damit gemeint ift, deren Gaft gur Reinigung der Wefchwüre bei Pferden ge= braucht wird. Much bei den alten Ruffen mar der Grecht ein Bogel der Borbedeutung. Im Beldengefang von Igors Bug gegen die Polomger, verrathen die Grechte den Berfolgern Ohfat und Rontichaf die Spur des entflobenen Igors: "auf Aften nur ranterten bin und ber Spechte und geigen durch ihr Rlopfen den Weggum Flug." (Mullere überfegung, Prag 1811 pag. 67.) Bei den Romern mar der Specht picus, picumnus, einer der bedeutendften Bogel ben den Augurien. Die Metamorphofe des picus, eines Cohns des Saturnus, und Gidam des Sanus, durch die feiner Liebe begebrende Girce in einen Specht. Ovid I. gebort auch bieber. Lapack ermabnt, die Springmurg madfe, mo die Schlange, die belebende Rrauter jum Saupt der Sterbenben trage, ihr Saupt ablege. Gine abnliche Sage ben ben Griechen ift, wie Polpidos den im Sonigfage erftickten Glautus in eine Gruft leget, und als eine Schlange gu ihm Friecht, diefe erschlägt, worauf eine andere Schlange die erichlagene durch ein berbei gebrachtes Rraut belebt, mit welchem Rraut Polnides den Glaufus auch wieder ins Leben bringt.

40. Das Gefchlecht der Brichen (Brichowegen) ift megen feinen mehrere Generationen durchlaufenden Meutereien gegen die bohmischen Regenten von der Staatsrache verfolgt worden, und mußte noch in den legten Jahrhun= derten als ein schimpfliches Merkzeichen, einen rothen Faden, (wahrscheinlich gemilderten Strick) tragen.

Didelia. Die Göttinn der Chen, der Geburt. Polnifch Bigilia, daber Bige, die Bruft der Weiber.

Die Peft mit Segensprüchen in einen Pfahl zu bannen, mar eine gauberische Kunft der Borgeit

- 41. Diefe Prophezeihung von den bohmischen Bergmerken folgt gang ber bei Saged.
- 42. Wrichs und Domaslavs Bäter maren nach meiner Sage jene Männer mit Sage und Beil, die Krok von der Eiche verjaate, deren Beschühung er der Else Niva zugeschworen hatte, so habe ich dem haß und der Verrätherei der Wrschowehen gegen die bohmischen Gerzoge bis in die spätesten Generationen, zu meinem Zwecke eine Wurzel gegeben, die keinem historiker durch den Weg zieht.
- 45. Die Claven bedienten fich des Eides fehr felten, indem fte die göttliche Rache fürchteten. Helmold. 1. c. 83. p. 185. Auch dieß mag sich jest eben so fehr geändert haben, als was Unton p. 30. sagt, der Diebstahl war ein unbekanntes Laster, und ist es im Grunde noch.
- 44. In allen bildlichen Vorstellungen trägt die Jungfrau Guropa Böheim, als ein mit Edelsteinen umfaßtes Umulet an ihrer Salskette, dem Rhein, an dem Frankfurt das Schloß ift.
- 45. Gehört unter die sympathetischen Guren. Gin mit dem Blut der Wunde benehtes Tüchlein wird in fließendes Wasser gelegt u. f. w.
- 45. In Prag ift es mir einigemal begegnet, daß mir ben heftigen Sturmwinden ganz ruhig gesagt wurde: "es erhängt sich hente gewiß wieder einer;" ich lachte darüber, und diefer Aberglaube gesiel mir, denn ich stellte mir vor, als freue sich der Wind schon im voraus, mit dem Abonnement suspendu zu spielen, als ith es aber ungefähr dreimal richtig eingetrossen fand, ward mir diese Sage wunderbarer; doch fand ich in der Erklärung eines Psychologen, daß die heftigen Stürme, wie der Mondwechsel, und die harmo-

nierende Chbe und flut des weiblichen Geschlechts, Gulmis nations-Puncte der Melancholie seien, welche die Selbstmors der bewegt, vollkommene Befriedigung.

47. Frauentrieg, Echium vulgare, heißt auch Ottertopf, Rattertonf, Schlangenhaupt u. f. w.

Beibererieg, fiehe unter der Rote 16.

Mägdefrieg. Genista tinctoria, farbender Ginfter u. f. w. Sie deuten hier alle prophetisch auf die Emporung der Frauen gegen die Männer in Böhmen nach Libuffens Tod.

48. Schlangen ei. Ich erinnere mich vor Jahren in einer Beitung gelesen zu haben, daß ein Bauer in Ungarn unmissend im schnellen Trunke aus einer Pfüße ein Schlangeneit verschluckt habe, daß in ihm zur Schlange erwachsen, und als er einst unter großen Schmerzen das Thier von sich gespieen, habe sich die Schlange gegen ihn gestellt und ihn angefallen. Ich wurde durch diese Erzählung besonders entzsetzt, und wenn sie vielleicht auch nur eine allegorische Fabel zur Ausfüllung der Zeitung war, die aus Furcht, die Schlange mögte sich auch gegen sie stellen, die verschluckten Schlangeneier der Geschichte vielleicht nicht von sich geben durfte, so fand ich doch in ihr ein tressliches poetisches Bild für den Fall, auf den ich sie hier anwendete.

Wech felbalg. Die Sage, daß tückische Geister, Baferniren, Kobolte, heren u. f. m. Kinder auswechseln, und der Teufel seine dummen, unförmlichen, oder boshaften Früchtchen so in gute Familien einschwärzt, ist wohl hinzreichend bekannt Diese Menschensurrogate kommen unter den Nahmen, Wechselbälge und Kielkröpfe, vor Der fromme Aberglaube unserer Borältern war dagegen sehr auf seiner Hut, und ein Dämonolog erzählt, daß ein Bauer, dem es mit seinem kleinen Jungen auch nicht richtig schien, ihn in einem Korbe nach einem Kloster trug, um ihn dort in einer geweihten Wiege schaukeln zu lassen, wie man den Spreu aus dem Haber siebt; als er aber mit seinem Infanten über eine Brücke gegangen, habe dieser, welcher außer einer entsetzlichen Freswuth, mit der er nicht allein seine Mutter, sondern auch fünf derbe Ummen auß Trockne

gebracht, noch tein Lebenszeichen von fich gegeben, fich ploBlich gereget, und aus bem Baffer eine verdächtige Stim= me gerufen: Rieleropf, Rieleropf! worauf das Rind aus dem Korbe geantwortet: Do, Go! Deffen fei der Bauer ungewohnt febr erfdrocken; worguf der Ramerad im Baffer gefdrieen: Rieffropf, mo millft du bin? ber Rieffropf aber geantwortet: (es mar ein Salberftadter, alfo ein Platt= deutscher) Sch will na Socielftadt to unfer lieven Frauen, un mit laten wiegen, dat ich mog mat Diegen! (taugen). Da habe den Bauern der Weg verdroffen, und er fei gornig geworden, und habe ibn mit den Borten: Biff bu der Saare, fo wieg dich felber! mit fammt dem Korbe ins Baffer geworfen, ba feien die zwei Gubjecte gufammengefahren, haben mit einander geschrieen : So, So, Sa! mit einander gespielet, fich mit einander überworfen und find tann verschwunden. (Sildebrand und andere). Diefe Wech= felbalge follen nie zu erfättigen fenn, die Mutter aufs Blut aussaugen, man foll fie von den rechten Rindern nie un= terscheiden können, und follen fie bochftens 19 Jahr alt merben u. f. m.

Kindlein in den Angen. Es ift dieses ein schöner Wahn, ja eine moralische Mythe von der tiefften Bedeutung, die ich aus dem Glaubensbekenntniß meiner Amme habe, das ich einst meinen Freunden in der Chronika
eines fahrenden Schülers vorlegen werde. Sie sagte, um
mich vor Jorn und Heftigkeit zu hüten: ach wie sieht das Kindlein in teinen Augen so zornig aus, ninum dich in Acht,
wenn es einst groß wird, und dich verläßt, dann wird es
dich eben so zornig anschanen, als du es jeht aus deinen
Augen schauen läßt. Sie hat wie immer wahr gesprochen.

49. Die Entstehung der Gallapfel durch Infectenftiche.

50. Der Tenfel hat in der Berenetiquette einen Pferdefuß, das Weitere Diefer Rede erklärt die Rote 10.

51. Die Krone des Froschfönigs, welche zun Entoesetung der Schätze, zur Erkennung der Heren, auch als Gegengift u. f. w. dienen foll, zu erlangen, liegt folgendes Necept vor mir: Werfe im August - Monath in eine froschreiche Pfütze einen Bocksschlauch, so sammeln sich alle Fröse

iche um den Schlauch, und der König fest fich mit ichwarg und weiffer Krone oben darauf, diefen muß man nun mittelft eines subtiten Pfeiles, und einer guten Urmbruft schiefen, um die Krone zu gewinnen.

Raben ftein. Von dem unsichtbarmachenden Rabenstein sagt mein Naturalist folgendes. "Ich habe in Schlessen einen gesehen, der sich durch solden Stein unsichtbar machte, wie er nur wollte. Gin gewisser Fürst both ihm 1000 Thas ler dafür, konnte ihn aber nicht erhalten. Übrigens gelangt man also zu ihm: Man ninmt einen jungen Raben aus dem Neste, und erhängt ihn in einem eisernen Käsich neben dem Neste. Nun locket das Scichrei der Alten eine Menge Raben herbei, und diese steden dem jungen ausgehängten Raben einen Stein durch den Käsich in den Schnabel, wo-durch er unsichtbar wird. Diesen Stein muß man hernach zu erhalten suchen. Wahrlich die Raben halten viel auf die Schre ihrer Kamilie!

Korallen. Daß man die Felder durch Eingrabung von Korallen vor Ungewittern schühen könne, erfuhr ich von demselben Beamten, der mich (fiehe Note 10) mit dem Beschreien bekannt machte. Als er mir den schönen Stand des Weihens zeigte, sagte er mit selbst gefälligem Lächeln: und erlauben Ihro Gnaden, der Hagelschlag kann und hence anch keinen Schaden thun. — Wie so? — Erlauben Ihro Gnaden, ich habe Korallen in das Feld gegeben, das hilft gegen das Wetter, Ihro Onaden. Erlauben Ihro Gnaben, die Matrosen tragen auch immer Korallen dagegen in der Hofentasche!

Das abergläubifche Meffen der Kinder gegen verftectte Krantheiten ift bekannt. In derfelben Beile ift der zauberifchen Kerzen erwähnt, deren Brennen das Leben desjenigen verzehrt, gegen den fie verfertigt find.

- 52. Tich art behaart min. Gieh unter der Rote 5, dag und marum ich ihm diefes Umt gegeben.
- 53. Gedpfennig, Bedethaler, eine Dunge, welche die Bepen von ihrem Gotte erhielten, die fich immer verdoppelte. (Beden, fich im Nefte vermehren).
- 54 Se felbft hat fie oben an Moribud gegen deffen Freiheit verpfandet.

- 55. Mannsfchild, Mannsharnisch, Androsace.

  Mannsbart Clepatis vitalba, die gemeine Balderebe, heißt auch Tenfelszwirn, Derenstrang, Gurenstrang.
- 56. Stribog ift der flavifche Molus, feine Entel find die Binde.
- 57. Stier von Cheinow, hieß ein beherzter bohmifcher Rriegsmann unter der Regierung Neklans. Im Sabre 860 ftecte ihn Reklan, der nicht der muthigfte mar, in feinen Sarnifch, und ließ ibn fatt feiner das Drager Seer gegen feinen Teind den Bergog Blaftislam von Saat führen. Der tapfre Stier begehrte vor der Schlacht ein Brab, von wo man Cheinow feben konne, und erhielt es, nach bem er den Blaftislaw erschlagen, und über einem Sügel von gefunkenen Baffenbrudern feinen Tod fand, bei einer Gi= che, welche man noch zu Sageche Beit, der diefe herrliche Beschichte trefflich ergablt, die Giche des farten Ritters nannte. Auch Biela, der Anführer der Suffiten, der erblindet noch ein furchtbarer Rrieger mar, mard von feiner Mutter der Sage nach unter einer Giche geboren, von melder im letten Sahrhundert fich mandernde Schmiedegefel-Ien noch Sammerftiele fchnitten, um beffer drein fchlagen gu konnen. Ich habe bier in poetischer Ligeng diefe beiden Gichen prophetisch zu der Giche des Slawosch gemacht, benn das Gedicht geniefit geographischer Freiheit, und hat fein Terrain in fich felbit.
- 58. Ich deute hiemit auf die Entdeckung des Töpliger Gesundbrunnens, welcher nach der Sage 46 Jahre später unter Nezamisis Negierung von den Schweinen Kolostuck erwühlt wurde, der sich dort ein Haus baute. Aber Bila, Kaschas und Biwogs Tochter, welche zu Bilin wohnte, forderte ihren Gemahl Koschal auf, den Kolostug von dort zu vertreiben, denn nach meiner Fabel erkannte sie sein Necht auf die Quelle nicht als gültig, die ihr Vater Biwog schon einmahl entdeckt hatte; doch Koschal wurde von dem Pfeil Kolostugs getödet, und Bila starb vor Schmerz!
- 59. Das Ginhorn ift nach der Cage unbefiegbar, aber einer reinen Jungfrau legt es freiwillig das Saupt in den Schoof.

In muftischen katholischen Gedichten des Mittelalters wird diese Borfiellung als Symbol der unbestedten Empfängniß gebraucht.

60. Wir wiffen aus der Scene des aten Ucts gwifden Lapad, 2mratta und Blafta, daß Lettere den gerftorten Siegifein in der Nacht wieder aufbauen follte, um den Berluft bes Rings nicht in Unregung gu bringen, den fie auffinden, und durch ihn das Gluck an fich feffeln wollten. Wlafta aber traat diefen Ring bereits, feit Libuffa in dem Bunfch. fie heimlich zu belohnen, oder zu versuchen, welches nicht entschieden werden fann, ihr denfelben bei der Berbindung ihrer Bunde im zweiten Ucte an den Urm ichob, und 28la= ftas Ring unter den Giegstein legte, welche Bermechslung nur wir, und Libuffa miffen. Die gange Wendung von Blaftas Charafter feit fie von Moribuds Pfeil, den 3mrat= fa felbit in Brunft erregendes Gift gegen Libuffen getaucht au haben erflart, getroffen ift, feit fie Primislaus im Balde gefeben, feit Lapack und 3mratta ihren Stol; ge= nabrt, feit fie den Ring des Glucks lange fucht, den fie Doch am Urme tragt, wird durch jenen vergifteten Dfeil, durch ihren Chrgeit, durch die Bauberei des Rings erflar= bar. Im Rampfe ihrer Liebe zu Libuffen mit dem treulo= fen Trieb, fich über fie emporgubeben, im Rampfe ihres von Liebeszauber vergifteten Blutes mit ihrer faiten, folgen Bungfräulichkeit den Ring fuchend, der vor ihr fdmebt, weil fie ihn unbewußt icon befitt, ift fie von ihren Ginnen und ihrem Gemiffen geveinigt. Die Bufunft regt fich traumerifch in ibr, der bohmifche Magdefrieg, den ich in ihr fo vorbereitet, fpiegelt fie in dem Befichte des brennenden Waldes um Diemin an, wo fie einft, im Streite ge. gen Primielaus von Stiafon erfchlagen, untergeben foll. Bas fie in diefer Biffon von dem rothen Sahne ermähnt, Der mit ihr ringet, flaret fich im 4ten Acte durch Stiafons Bekenntnif auf, daf er fie Dachts am Gieasitein unter gemiffen Umftanden gefunden habe. 3ch laffe fie ihre traumerifche Berührung mit diefem ihrem fünftigen Befieger, unter ber Geftalt des rothen Sahnes ermahnen, weil das Feueranlegen in der Mordbrennersprache einen rothen Sahn

aufiteden beift; weil Stiafon in jener Racht rothe Sabnenfedern auf der Muse trug, indem ein rother Sahn den Gefpenftern, Baubergeiffern, und allen Satanisten antipathetifch fenn foll. Thre gange Biffon babe ich wieder durch Die Grelarung, daf fie in Berblutung ermacht, fo viel einer Rrantheitserscheinung naber gerückt, als es mir für die Wahrscheinlichkeit nothia ichien; denn alle Wunder haben in und einen Leib. - Abrigens habe ich vor mehreren Jah. ren eine abnliche Berblutungs = Biffon von einer transgen= Denten Jungfran felbst mit angehort, die mahrend ihrer Ergablung mit einem Beine noch jenseits, mit dem andern, weil ich fie daran fest hielt, ichon wieder dieffeits fand. Boll Gefundheit, begehrend, gur Speculation geneigt, mit übertriebenem Gelbitbildungsdrang, guchtig, religios und finnlich, in niederem Stande geboren, fiel fie in die Schule eines iconen jungen Studenten, der fie, mabrend ibm die Ratur eine Rafe drehte, platonifch liebte, und in der Transzendental = Philosophie unterrichtete. Gie brachte es wirklich fo weit, daß fie einen tapferen Candidaten, ber fie gur Frau Pfarrerinn machen wollte, als zu empirifch durch den Rorb fallen ließ, und daß ich fie einft beim Gauerfraut ichneiden mit wunderbaren Grimaffen erblickte, bemübet, wie fie fagte, auf Befehl ihres philosophischen Un= bethers, den reinen Willensact in fich zu conftruiren. Gie batte gur Uder gelaffen, und fich Rachts mit ihrer Geele gu erverimentiren, und Die Bemufitloffafeit ihres Organismus zu verlieren, im Schlaf die Binde von der Uder ge= lost. Gie erzählte mir von der Starfe ihres objectiven Bewuftfenns mit eigner Begeifterung, daß fie den heftigen Wunfch gehabt, als fie beinahe fcon gang das Gefühl ib= rer Individualität verloren, eine über ihrem Bette, auf einer fogenannten Babelatiche liegende balbe Gitrone im Munde zu haben, und daß man fie am Morgen wirklich mit der Citrone im Munde (wie einen wilden Schweins= forf) mit dem Sals in die Stubenthiere geklemmt, den lin= fen Suf in einen irdenen Gffigtopf, ben rechten in einen andern ginnernen Topf gegwängt, an ber Grde liegend, verblutet und leblos gefunden habe. Gie ergablte mir 2Bun=

berdinge von ihrem Richt Ich und ihrem Ich, die fie unter diefen Conjuncturen und Conftellationen, über die Da. fen Burg gefriegt habe (furg friegen etwas, Studenten-Musbrud für verfteben, capiren). Diefe arme Seele habe ich nach Sahren mit dem empirifchen Candidaten vermählt, als Mutter mehrerer rothbackigten Jungen und tüchtige Land= predigerinn gu meiner Freude gefund und ganglich enthert wieder gefunden, und bei einem gebratenen Spanfertel, das fie mit einer Citronenscheibe im Rachen , gum Mable auftrug, berglich mit ihr gelacht. Gie mar gum viertenmal in transgendentalen Umftanden, und lud mich zu Gevater, aber ich bewegte mich vorüber. Die Bererei lebt noch un= ter uns, doch ift fie ganglich in die Geele gefchlagen, und man fann die Banberer und Beren nicht mehr verbrennen. Uber fie ichwimmen noch wie Greu (mit der Geele) über bem Baffer, dienen noch dem Teufel gratis, und bleiben an Runft und Segen fo arm, als die ebemaligen!

- 61. Der Bafilist ift ein fabelhaftes Ungeheuer, Das aus Dem Gi eines Sahnes entsteht. Gein Unblick foll alfo töblich fenn, daß er felbit fterben muß, wenn er fich im Spiegel fieht, und ihn der Aberglaube durch Borhaltung eines Spiegels todten laft. In Praetorii Alectromantya finden fich eine Menge Schriftfteller fur, und mider feine Griffeng angeführt. In fpanischen Liebeserklarungen, iff ein gang gewöhnlicher Gemeinplaß; tujos ovos sonos Basiliscos. Der Begriff von ihm geht bis in das tieffte Alterthum. Jefaias cap. 59. v. 5. fagt. "Gie bruten Bafilisteneier, und mir= "ten Spinnemeb. Ift man von ihnen, fo muß man fter-"ben, gertritt man's aber, fo fahrt eine Otter beraus. "The Spinnemeb taugt nicht zu Rleidern, und ihr Gemirk "taugt nicht gur Dece, denn ihr Bert ift Mahe und in "ihren Sanden ift Frevel." Gine Stelle, die man auf antite und moderne Sataniffen deuten fann.
- 62. Ragenjammer, ein Name, mit welchem die vollen Bruder die Nachweben der Trunkenheit bezeichnen; von neuem trinken, um den Ragenjammer zu überteufeln, heißt in derfelben Sprache Hundshaare auflegen.
- 63. Brtat, ein bohmifcher Nationaltang, Wirbeltang, Tanger

und Tänzerinn umfassen sich in der Stellung der Walzenden mit dem rechten Urm, und stellen den linken in die Seite. Der Tänzer stellt den rechten Juß an die innere Seite des rechten Jußes der Tänzerinn sest an, und so schwingt sich das Paat wie ein hermaphroditischer Kreisel, ohne vom Flecke zu kommen, so schnell, daß schier sein Umrif dem Auge des Juschauers verloren geht. Dieser Tanz ift in letzten Jahren von der Regierung wegen mancher üblen Folgen, Abortus u. d. gl. streng verbothen worden.

Die alte Gitte, vor der Brautkammer der Reu-

vermählten, Topfe zu gerichlagen.

64. Wlasta vergleicht hier die Liebe, die Primistaus, ohne es zu wissen, in ihr erregt hat, mit der Mythe des Traum= gotte Kikimora, siehe unter der Note 12

- 65. Primislans, der in feiner Unschuld Wlastas versteckte Leisdenschaft zu ihm auf teine Beise ahndet, misversteht fie, und glaubt in ihrer mystisizirenden Rede das Geständnist zu hören, als habe sie ein Kind ermordet, oder von sich gestrieben.
- 66. Als Wlasta, nach den Worten: "dann naht das Ziel" Stiafon erblickt, wird sie ploglich von ihrer Zukunft bewegt,
  und spricht, hier ist es schon! Primislaus aber glaubt, diefer sei es, gegen den sie ihm so eben ihre Leidenschaft geklagt.

67. Did, der flavische Unteros.

68. Kascha soll ihr Schloß Kaschin bei dem jezigen Städtchen Königsaal am Zusammenfluß der Moldau und Beraun erzbaut haben. Ich spreche in ihrer Nede die Localität dieses Ortes aus. Es machsen dort viele Weiden, und Korbstechzterei ift ein Saupterwerb der Bewohner.

69. Ciehe in der Rote 25. über den Korbeischen Monch.

70. Lapack ergählt hier eine Bifion seines Weibes von der kunftigen Berbreitung des Christenthums, und deutet fie entweder ans Bosheit, oder aus Unwissenheit, auf eine kunftige Selbstvergötterung der Libussa, worin ihn Rozhon unterstügt.

72. Ce gibt eine mundliche Sage, welche Libuffens Schlof als ein kunftliches Labirinth von Kammern und verborgenen Ge-

machern, Thuren und Treppen beschreibt, worin sie ihrer Lust gefrohnt habe. Besonders wird eines Bades erwähnt, in welchem sie durch eine verborgne Fallthur ihre Buhler jum Tode ffürzte

Die Jungfrau kuffen, ift ein Name für eine gesteimpolizeiliche Strafe des Mittelalters, wo der Berbrecher ein fünftliches Frauenbild kuffen mußte, das ihn mit tausfend Meffern zerriß, und in einen Ubgrund fallen ließ. Ich glaube in Gräters Bragur etwas darüber gelesen zu haben.

72. Böhmische Lotteriespielerinnen pflegen wohl eine Buchse inwendig mit Zahlen zu beschreiben, und eine Spinne hinein zu verschließen, die Zahlen, an welche die Spinne ihre Faben anlegt, werden dann für die glücklichen gehalten.

73. him melstehr. Artemisia vulgaris, gemeiner Beifuß.

Sungfernfraut, ift an Rraften dem Bermuth ahnlich und dient zu ftarkenden Badern.

Liebftodel, Ligusticum levisticum, Badefraut.

Bergenstroft, ein Rahme der Mentha sylvestris, mile ben Munge.

Immenblatt, ein Name des Mellittis Melissophyllum. 74. Silberwurg, ein Name der Gentiana Cruciata, Kreug-Engiau.

Simmeleftängel, Engelwurg, St. Peters= Frant. In Rraft der Gentiana Centaurium, Zaufendauldenfraut gleich.

Bergfraut, ein Rame der Melissa officinalis.

75. Wenn der Auerhahn falst, in der Brunft das Beitchen lockt, ift der sonst äußerst scheue Bogel so in seine Liebeserklärungen vertieft, daß der Jäger ihm mit dem Geschoß dicht auf den Leib gehen kann. Sein Geschrei hat eine gewisse Menssur, unter welcher der Jäger sich ihm stets mehr nähert, so oft er einhält, muß dieser auch, ohne sich zu rühren, stehen bleiben, wie er aber wieder zu glucken beginnt, geht er ihm von neuem auf den Leib, bis er ihn schusrecht hat.

76. Leich ie, heißen die flavifchen Satyren, fie werden wie die Satyren der andern Beiden auch bezeichnet, und tragen denfelben Charafter. Auf den Wiesen wandelnd waren fie nicht größer, als Grafer, in den Baldern aber fo groß

wie Baume. Gie führten die Wanderer burch allerlei To. ne irre, und figelten fie in ihren hohlen zu Tod.

77. Indem ich meine Urbeit burchlese, um dieje Roten gu fchreiben, febe ich, daß Libuffa bier den Chaffpear zu imitiren fceint, wenn man es imitiren nennen fann, daf ein 2mei= ter fo laut nach einem Schwert fchreit, als ein erfter nach einem Dferd, der es eben fo febr bedarf. Ubrigens ift gang Bobeim für ein Schwert hier weit nothwendiger, als dort gang England für ein Pferd; denn Libuffa wird von Primislaus, den fie nicht kennt, und der fie durch die Berwechslung der Belme für Blafta balt, beim Bort gehalten, und findet fich verpflichtet Es hat auch Libuffa, wie fie mir Rosmas und Saged gegeben, in fich felbit eine Unlage, Dinge zu fagen, die andre Leute auch icon gefagt, fo gum Benfviel icheint fie mit der Bibel nicht gang unbefannt gemefen gu fenn, da fie jene Schriftsteller in ihrer Rede an Das Bole, Das eine mannliche Regierung begehrt, ichien wortlich fagen laffen, mas Samuel Buch I. Rap. 8. den Ifraeliten auf ihr abnliches Begehren vorhalt.

78. Die Ruffifche Fabel fagt, Ratei (bessmertnoj, der Unfterbeliche), fei ein lebendiges Stelet gewefen, und habe junge Mädchen aus den Urmen ihrer Ultern, und die Braut aus dem Brautbette geraubt. Endlich foll er doch gestorben seyn,

Rapfarow. Ich laffe ibn von Rotar erfchlagen.

79. Kosmas und Hageck führen diese vergleichende Rebe Libussens an, sie nennen den Milous (die Beihe) und den Accipiter, (den Geier). Ich war immer verwundert, die Beihe, einen Raubvogel, als einen guten Taubenkönig gepriesen zu lefen, bis ich aus Columella ersah, daß Tinunculus (der Rüttelweih, Bannenweih), ein Beschützer der Tauben gegen den Habicht sei, und daß die Alten ihn in die Taubenhäuser zu nageln pflegten, um den Habicht zu verscheuchen.

80. Der Bein tam erft unter Borgimog, dem erften driftli=

den Bergog, nach Bohmen. Saged. 2004

81. Pachta formte ein Muttergottesbild, ein Eruzifir und einen Pelikan, worauf sich diese und seine folgenden Erklärungen beziehen.

82. Spes, Fides, Charitas, die dren Töchter der heiligen Sophia, die mit ihrer Mutter den Martyrtod erlitten. 83. Es gibt eine alte Sage von der Falichheit der Ragen, daß fie alle Tage fich fiebenmal vornehmen, den Menfchen gu ermorden, und es über ihrem Spinnen (Murren) mieder vergeffen. Uberhaupt traute der Aberglauben ehemals den Ragen nicht viel Gutes gu, und ihre nächtlichen Singafa-Demien und Declamatorien haben nie im besten Rufe gefanden. 3ch glaube, die Lefer werden hier gern ein Dabrden lefen, welches mir von einem Reifenden mit großem Grnfte ergablt worden ift, und das mir wegen der gang eigenen ichauerlichen Ginfamkeit, die drinnen herricht, recht wohl gefallen. In einer einfamen Gegend an ber türkifchen Grange, lebte allein mit einigen Anechten ein flavonischer Edelmann, fein geliebter Sausgenoffe mar ein ungeheuer großer, schwarzer Rater, der fich von der Jagd, wie fein Berr ernährte, aber fich doch alle Ubende bei ihm einstellte. Un dem beiligen Abend vermigt der Berr einftens feinen Rater, da er eben im Begriff mar, eine Stunde meit über das Schneefeld nach einer Rirche in die Chriftmetten gu geben, und vermundert, dag der Rater ben der frengen Ralte noch Geschäfte außer dem Saufe haben follte, mach= to er fich auf den Weg. Nachdem er unter allerlei Gedanfen eine halbe Stunde weit durch die falte, ffernhelle Winternacht gegangen, hörte er ein munderliches Gefchnurre. bem er fich nähert, und fieb da, auf einem tablen, einfa= men Baum tangen por ibm unter feltsamen Melodien eine Menge Ragen, und Mores, fein Kater, fist ernfthaft oben in der Spige und blast den Dudelfack dagu. Dem Glavonier fommen munderliche Gedanten, und ichon reiffet ibn Die Mufit bin, und er muß mit tangen, bis die Rirchen. glode über das Feld tont, und die Ragen ploglich, wie taufend Teufel von dem Baume herunter und über den gu= ten Tanger meg fahren, der nun gu Ginnen fommt und eilig nach der Rirche läuft. 2118 er nach Saufe gefehrt, nach schweren Träumen den andern Tag erwacht, liegt Mores, der verdächtige Serenabische Raben = Baffa, gang ruhig auf dem Ctubl neben feinem Bette, als wenn gar nichts paf= firt mare. Der Glavonier, über diefe Beuchelei noch mehr ergrimmt, redet ibn icharf mit den Worten an; Run Berr

Mores, wie hat der The dansant geschmedt, mie ift das Declamatorium ausgefallen? jest weiß ich, wie ich mit Ih= nen daran bin, und ich merde Ihnen mit einem dejeuner à la fourchette aufwarten! Rach diefen Worten griff der Glavonier nach einer Beugabel die neben feinem Bette fand, und wollte den Runftler fviefen, diefer aber fam ihm gubor und schwang fich dem Clavonier murgend um den Sals, bis feine bergu gelaufenen Knechte den verdächtigen Racht= musikanten auf feinem Berrn mit ihren Gabeln in Stude hieben. Die Knechte legten ihn hierauf in Effig und mollten ihn als einen Safen an einen curiofen alten Bildbrethandler über der turfifchen Granze verfaufen, aber ale fie bintamen, fanden fie deffen Frau weinend, daß fie ihren Mann, der feit langer Zeit abwefend gemefen, am Chriff-- tagmorgen mit Gabelhieben gerfest im Bette todt gefunden habe, wornach fich ju achten. Diefes Mahrchen hat einen eigenthumlich localen, einfamen, schauerlichen Charafter. -

84. Die Braute mancher flavifchen Stamme brachten ihrem Mann nichts, als eine Rub zur Aussteuer.

85. Das ift eine Pracht ben der Racht! pflegt man in Bobeim ichershaft von ichlechtem Buge gu fagen.

86. Bei manchen flavischen Stämmen versammeln sich die Dirnen am Abend vor dem Hochzeitstage an der Thure der Braut, und singen ein altes Lied um den unwiederbringlichen Berlust zu beklagen, den sie erleiden soll. Libussas Mägde singen ein solches Lied, hier gewissermaßen auf die hingebung der Nacht an den Mond, um Libussen von einer Berbindung zurückzuhalten, die sie fürchten.

87. Polkan, ist der flavische Zentaur. In alten russischen Mähre chen soll er bis zum Nabel als Mensch, und weiter abwärtstals Pserd oder hund beschrieben werden, wie Lomönossow und Trediakowskop schreiben. In dem Worte sind die zussammengesexten Ungeheuer Pulicano, (vielleicht aus pullus und Canis, etwa der Greis) der in dem italienischen heldenz gedicht Reali di francia vorkömmt, und der bekannte Wunsbervogel Pelikan enthalten.

88. Fürsprech ist ein treffliches Wort für Udvocat, und in Der gangen Schweiz gebräuchlich.

- 89. Es ift eine alte Sage, die Fleden des Tiegerfells hingen mit dem Geftirn jusammen und verwandelten fich nach demfelben.
- 90. Riefenpilz schien mir ein bedeutender Spottname für eine einseitige empirische Größe, mit idealer Leerheit und Richtigkeit gepaart. Einem guten wackern Ehristen ist der Teufel ein solcher in seiner allmächtigen Unmacht, auch der Untichrift wird für Kenner immer dergleichen seyn. Ja aller Hochfahrt, alles Streben nach weltlicher Größe, aller übermuth, der sich einst nothwendig mit Gestank endigt, ift nichts ale Riesenpilzheit, und ich will weder in seinem Schatten ruhen, noch eine Hütte bauen, sollten auch einst die Weisber der Geschichte, die Politik und Aufklärung, ihr die wenigen Haare so gänzlich ausrupsen, daß sie an einem Sonnenstich elendiglich versterben mußte.
- 91. Sieh Note 25, von den Sonigfuchen, die man dem Smans tomid opferte.
- 92. Bei den meiften flavischen Bolfern hohlt der Brautigam feine Braut noch bis jest zu Pferd, mit bewaffneten Begleitern umgeben, auf eine Urt ab, melde darauf deutet, daß man entweder ehedem die Braut raubte, oder daß fie beim Beim= führen von andern bedroht murde. Wenn in der Oberlaufik in einem fremden Dorfe gefreit wird, fragt diefer Bug erft bei dem Dorfrichter an, ob er herein durfe, und erhalt die Untwort : Ja, wenn fie ehrliche Leute maren, konnten fie in Gottesnamen fommen, aber fie mochten nur der alten Weiber und fleinen Rinder verschonen. Dort fingen fie beim Wegführen der Braut ein Lied, welches fo viel heift, als "wir haben fie und führen fie, und geben fie fonft feinem." Mus allem diesen erscheint ebemablige Gewalt. Die Braut beift daber noch bei vielen Stämmen , die Ungewiffe (No-- coesta), und der Pole und Blache nennt vielleicht aus Ur= fachen das gange Gefchlecht fo. Diefer Rame fann aber auch auf die Ungewißheit der Jungfraulichkeit deuten, melde bei altflavischen Sochzeiten eine ernfthafte Rolle fpielte. Auch finden fich bei den Muriern befonders viele Spuren. daß die Braute von ihrem Bater formlich verlauft murden. Cieh über alles dieg Antons Berfuch über die Glaven.
- 93. Diefe Rede, welche Rosmas und Saged der Libuffa in den

Mund legen, ist dieselbe mit Samuels Rede an Ifrael, Buch I. cap. 8. Wenn diese so biblisch reden lassen, wird mir Niemand wehren können, eine unbestimmte hinneigung zum Christenthum in die sibillischen Schwestern zu legen.

94. Man erinnert fich, wie Libuffa im erften Uct am Ende ih= rer Traumergahlung fagt: eine Dirne, die fie nicht nennen

wolle, babe mit ihr um den Apfel gerungen.

95. Gin auf den hinterfüßen figender Lowe mit offenem Raden, und runden Ohren ift in Maschs gottesdienstlichen Alterthümern der Obotriten als das Bild Tschernobogs abgebildet. Fig. 17. Ich habe mir aber das Bild des Tscharts in dieser Scene ungefähr in der Gestalt des bei Anton abgebildeten Görligischen sogenannten Flynzes vorgestellt, den Berr Anton für einen schildtragenden Löwen erklärt.

- 96. Huslie ist ein altslavisches Instrument, das bei allen Stammen unter ähnlichen Namen vorkömmt, bald als Geige, Sarfe oder Zitter. Aus den oberlausigischen serbischen Wörtern Kuslarnicza, Sere, Kuslar, Zauberer, Kozlin, ich zaubere; aus dem niederlausisisch serbischen Guslowai, Zauberer, dem polnischen Guslo, Aberglauben u. s. w. zeigt Anton, daß es das Instrument gewesen sen, dessen sie sich bei der Zauberei bedienten; er leitet es von Hus die Gans ab, weil es einen gansartigen langen Hals gehabt. In der That, eine Geige hat viel Ahnliches mit einer plattgedrückten Gans ohne Flügel und Beine, und da ich im Augenblicke keine bessere Nachricht habe, woher der Namen Geizgen komme, mögte ich es wohl von dem Geschrei der Gänsse, das man mit Giga bezeichnet, herseiten.
- 97. Alle die Kräuter, welche hier Zwratka in ihren Broureismen ausspricht, kommen in den Rezepten zur Bereusalbe vor. Ich will sie hier für Liebhaber nach ihren weitern bostanischen Namen, in sofern diese auch in die Berenküche einschlagen, ansühren. Schöne Frau oder Mädchen, Atropa Belladonna, gemeines Tollkraut, Bullmurz, Irrbeere, große tolle Nachtschatten, Schlasbeere, Schwindelsbeere, Teufelsbeere, Wuthbeere u. s. w. Bon der Wurzel bis zur Frucht tödtliches Gift, erregt Wurgen, Schlassuch, Raserei,

Tod. In Italien machten ehedem die Frauen eine Schmin= fe daraus. Daber der Rame Belladonna. Pappel; mei= ge fommen auch in der Berenfalbe vor. Baffermert, Sium latifolium, Baffereppich, diefe Pflanze bringt bei Menfchen und Dieh Giftaugerungen hervor. Bolfomurg, ich weiß nicht, ob diefes das Sedum telephium, fette Sen= ne, Knabenfraut, Donnerfraut, Donnerboh= ne, Ratterfraut, Bumpenfraut ift, deffen Blatter als erweichend empfohlen werden, oder die Actaea spicata, Schmargfraut, Christophsmurg, die als blafenziehend, und anstatt der ichwarzen Riefemurz gebraucht wird, deren norbameritanische Schwester Actaea racemosa, ich marge Schlangenmurgel, durchaus giftig, boch dort gegen den Klapverschlangenbig mit Borficht gebraucht wird. Eppid, es ift mir unbefannt, ob bier die Hedera, der Eppich, Epheu, oder eine Urt des Apium graveolens Salerns gemeint ift, doch mahricheinlich letterer, der auch Baffereppich, Gof, Uppich und Baffer= mert beift, und von einigen für ichadlid, gehalten mird. Alrun, fieb unter der Rote 26. Rachtichatten, bier bin ich wieder ungewiß, ob dieß eine Urt des Solanum ift, mogu unfere Rartoffel, Solanum tuberosum und das Solanum lycopersicum, Liebesapfel, Tollapfel achoren , welcher lettere von einigen für giftig gehalten , aber in Spanien, Portugall und Bohmen gu Bruben und Saucen gebraucht wird, oder etwa unfer gemeiner ich warger Nachtichatten, Berftbeere, 211p= Frant, Solanum nigrum offic. herba. Schmergfillend, ein= ichläfernd, nach einigen tödtlich, nach andern unschädlich, oder eine Urt der Orchis (Ragewurg, Anabenfraut) Die Orchis bifolia die auch falscher Rachtschatten beift, und weifer Budud, Beirathemurgel, Buchs= hödlein und Bodshödlein, Stendart, mohl= riechende Stendelmurg. Offic. Satyrii herba. Auf bie Urinmege mirtend, und aus deren Ramen genügfam zu erseben, mas von ihr ermartet murde. Den Ramen Budud mag fie von der Untreue ihrer mannlichen und weiblichen Bluthe gegeneinander erhalten haben, worüber die Botaniker nachzuleken. Fünffingerkraut entweder Alchemilla Alpina, die auch Fünffingerkraut heißt, und eine Art der Alchemilla, Alchemistenkraut, Frausenmantel, unfer lieben Frauen Nachtmantel, Frauenbiß, Mutterkraut u. s. wist, welche als stärkend, stiptisch und zusammenziehend offizinell gebraucht wird, oder eine Potentilla, Fünffingerkraut, eine haarichte Pstanze, auch offizinell zusammenziehend, offic. pentaphylli rad. herba.

98. Etwas anluftern, mit Lufternheit nach etwas ichauen.

99. Der Nachtrabe, der Name eines Gefpenftvogels, Tobenvogels

100 Die Toden murden bei den meiften flavischen Stammen

von Klagemeibern beflagt.

- 101. Der Pelikan, ein fabelhafter Bogel, ist ein Ginnbild der Selbstaufopferung, indem er seine von der Schlange vergifteten oder hungernden Jungen mit dem Blute seines Herzens, das er selbst aufreißt, nähren soll. Er wird häusig in der driftlichen Poesse als ein Symbol für den Tod des heilands gebraucht. Dieß thun auch Augustinus in Enarrat. Psalmi 102 und Gregor. super Psalm. V. poenit. v. 7. "Ich bin wie ein Rohrdommel in der Büsten."
- 102. Das Frühlingsfeft der Glaven, an dem fie freudig Das Undenfen der Berftorbenen feierten, murde im Anfang Des Frühlings gehalten. Das jegige Todaustreiben im Früh= ling, ein Teft, welches ichier in gang Teutschland, Bohmen, Dolen und Rufland, unter mancherlei Ubweichungen von der Dorffingend gefeiert wird, und worüber ichon viele Unterfudungen Statt gefunden, ift ein reicher Überreft jenes alten flavifchen Geftes. Gie bingen mit fo großem Gifer an diefem Tefte, welches auch mirtlich in feinen Überreften eine fehr tiefe und ichone Idee, den Gieg des Lebens über den Tod, die freudige Aussicht nach frommen Rückblick, die Auferstehung ausspricht, fo, daß fie nach Ginführung des Chriftenthums an diefem Seft leicht zu ihrem alten Glauben gurudfehrten. Ginen folden Rückfall ergablt der Lebensbeschreiber des beiligen Otto, von Julin oder Bineta. L. III. cap. 1. p. 490 in Ludewig Script.

103. Deutet auf das bekannte Spiel der Liebenden, und Rin-

der, Blumenblätter, als ein Drakel auszurupfen mit den Worten: ich lieb dich von Bergen, mit Schmerzen, klein wenig, gar nicht ?

104. Bei den Groaten reicht der Bräutigam der Braut einen Upfel.

- 105. Als ich dieses schrieb, hörte ich eine böhmische Hausfrau so oft mit den Worten: Bin ich das Mensch, ist sie die Frau, bin ich die Frau, ist sie das Mensch? mit ihren Mägden, und zwar so schnell, und ewig wiederhohlend zanken, daß ich dieß Trompeterstückhen nicht eher aus meinen Ohren kriegen konnte, als bis ich es Primistaus hier sagen ließ.
- 106. Gieh die Note 34.
- 107. Diese Weisfagung Libuffens über die Treulosigkeit der Wrschowegen kommt bei Saged vor, sieh auch Note 42.
- 108. Die Wrichen haben eine Fischreuße im Wappen, Brich heißt eine Reuße.
- 109. Wolfenbeere, Tetinbeere. Rubus Chamaemorus, auch Multbeere, Molterbeere, Pautfenbeere, Berghimbeere.
- 110. In Tettin, wo die beilige Bergoginn Ludmilla, die erfte bob= mifche Chriftinn, auf Beranftaltung ihrer heidnischen Cowiegertochter Drahomira erwürgt murde, zeigte man noch im fechgehnten Sahrhundert den Reld, deffen fie fich bei der Communion bedient haben foll, wie der Utraquift Bila= iomsky versichert, und der Domherr Perifterius in feiner Predigt über die Erlaubnif des Relches beibringt. Mun= berbar genug haben die Suffiten die beilige Ludmilla unter ihre Märtyrer geseht. Da doch Ludmilla, wie Wenzeslaus und alle Chriften jenes Zeitalters, das Abendmahl unter beiderlei Geftalten empfing, fiehe Dobrowaln fritische Berfuche II. Prag 1803, p. 37. 38. Der Reich Ludmillens, von welchem hier die Rede, ift aber fein anderer, ale der, melchen Tetfa in ihrem erften Traume in der Sand der Trinitas gefeben, den ihr fpater Trinitas fatt der Spinne auf ihren Ctab geheftet, und aus welchem fie bier Clamofchs blutbeflecte Sande entfühnet hat. Gie hat diefen Relch auf ihrem Schlof Tetin in hoben Chren gehalten, und die Traum= prophezeihung ihrer Mutter Niva (fiehe Rote 31) ift fpa= ter mahrgeworden.

450

111. Sieh im Traume Tetkas im erften Act die Worte Primel.

112. Gieh den Traum Tetfas im vierten Uct bei dem Guffe der Bilder.

113. Prag begann auf der Rleinfeite, breitete fich dann jenfeits aus.

Geffirnter Gürtel deutet auf die Wundersterne, melsche den hinabgestürzten Leichnam St. Johannis von Reposmud umgaben.

Beilige Siegesbogen. In fo fern fie die Bilder ber Beiligen Gottes tragen.

Diefe zwei Oliven, die Libuffa in ihrer Weisfagung von Prag bei Saged ermähnt, werden als St. Adalbert, und Wenzeslaus ausgelegt.

Wien, gedrudt ben Unton Strauß.

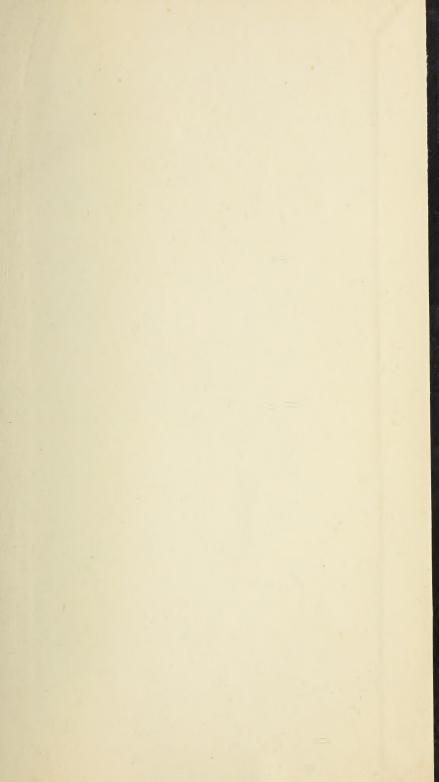

Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: Nov. 2009

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION
111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111



